Gedichte von Johann Nicolaus Götz aus den jahren 1745-1765

Johann Nikolaus Götz





3 48 - 830.2 830.2

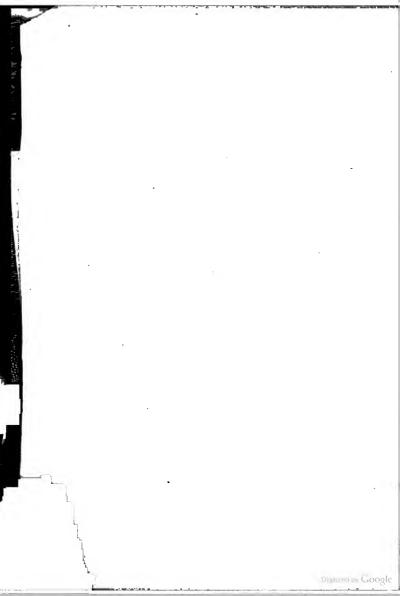

## Deutsche Litteraturdenkmale

des 18. und 19. Jahrhunderts

begründet von B. Seuffert, fortgeführt von A. Sauer unter Mitwirkung von

F. Muncker, W. Scherer, J. Bächtold, E. Schmidt, E. Martin, J. Minor, L. Geiger, L. v. Urlichs u. s. w.

42

## GEDICHTE

VON

# JOHANN NICOLAUS GÖTZ

**AUS DEN JAHREN 1745—1765** 

IN URSPRÜNGLICHER GESTALT



STUTTGART G. J. GÖSCHEN'SCHE VERLAGSHANDLUNG

1893

Druck von Carl Rembold in Heilbronn.

## Einleitung.

"Götzens Gedichte sind eine Dactyliothek, voll lieblicher Bilder, eben so Bedeutungsreich, als zierlich gefasst und anmutig wechselnd. Warum haben wir von ihnen noch keine echte Ausgabe?" So fragt Herder in der Adrastea (Werke, Suphan 23, 324), und indem er selbst mehrere verschollene Gedichte wieder ausgräbt, stellt er die Forderung auf (23, 532): "Da Rammler diese und andre Stücke in seine Sammlung Götzischer Gedichte (1785.) nicht aufgenommen hat: so ist eine vollständigere, treuere, unveränderte Sammlung und Ausgabe derselben sehr wünschenswert. Bisher haben wir nur Götz, den dimidiatum, mutilatum, nicht aber ihn selbst, ganz, wie Er sich der Welt geben wollte."

Bisher ist diese Forderung nicht eingelöst, Götz in seiner wahren Gestalt noch immer unerkannt ge-Die Litteraturgeschichte gerade des 18. Jahrhunderts kennt eine Reihe von Dichtern, deren Werke entstellt und verstümmelt auf die Nachwelt gekommen sind; Hölty, Ewald von Kleist und andere sind erst nach 100 Jahren rein und unverfälscht ans Licht getreten; manche sind uns noch heute fremd - kaum aber ist ein Dichter so in seiner Entwicklung verkannt, so nach Zufälligkeiten beurteilt worden, wie Götz, dessen erste Jugendgedichte kein Bibliograph nennt, der die für ihn charakteristische Sammlung selbst verwirft, bei seinen Lebzeiten in den entlegensten Anthologien als "Anonymus" sich versteckt und erst Jahre nach seinem Tode in einer Ausgabe auftritt, die von dem Allerweltsbesserer Ramler besorgt kaum die Hälfte seiner Gedichte enthält und dreissig Jahre zu spät als ein wahrer Anachronismus erscheint.

Deutsche Litteraturdenkmale, 42.

Schon früh ertönten Klagen darüber, die nie ganz verstummten. Herder besonders, der Spürer des wahren Talents, hat von den Fragmenten an den "lieblichen" Dichter im Auge behalten und sich um seine Werke Kurz vor des Dichters Tode wurde sein bemüht. Interesse neu erregt durch Knebel, welcher noch als preussischer Offizier in Potsdam einen Einzeldruck der "Mädcheninsel" (nach der gleichfalls unrechtmässigen Ausgabe in C. H. Schmids "Anthologie der Deutschen" III, 297, mit einigen Verbesserungen) veranstaltet und dem grossen Friedrich in die Hände gespielt hatte (vergl. Deutsche Litteraturdenkmale 16, VIII, wo mehrere kleine Ungenauigkeiten). Knebels Besuch in der versteckten Heimat der "Winterburger Nachtigall", über den er am 11. September 1780 an Caroline Herder berichtet (Von und an Herder 3, 11), hatte in Herder den Wunsch einer direkten Annäherung an den einsamen Dichter und Amtsgenossen erweckt; wenige Tage später schickt er an Götz die "Briefe das Studium der Theologie betreffend," in die er drei versteckte Gedichte desselben eingerückt hatte (Werke, Suphan 10, 224, 234), und bittet ihn in herrlichen Worten um sein Zutrauen, seine Freundschaft und Anteil an seiner Dichtung (faksimiliert in Fr. Götz, Geliebte Schatten, ungenauabgedruckt bei H. Hahn, J. N. Götz. Th. I. Birkenfelder Progr. 1889 S. 31.) Herder blieb ohne eine erst beabsichtigte - Antwort von dem hypochondrischen Einsiedler (Von und an Herder 1, 79); aber die 47 kleinen Gedichte, welche Götz am 31, Oktober 1780 an Knebel übersandte, unter der Bedingung, von diesen Reimen keinen andern Gebrauch zu machen, als sie Herder zu communiciren, (nach dem Original im Besitz von R. Brockhaus gedruckt in meinen Briefen von und an Götz, Wolfenbüttel 1893 S. 109) machten ihn nur nach mehr begierig. In den "Carlsruher Beyträgen" stösst er unter vielem Wust auf Stücke, die er für Götzisch hält, und fordert Knebel auf, sie mit seinem

spürenden Sinne zu durchlaufen (Knebels Nachlass 2. 234). Seine Bemühungen blieben vergeblich. Götz starb am 4. November 1781, ohne die zu Ramlers Gunsten getroffenen Bestimmungen über seinen Nachlass geändert zu haben, und die Hoffnungen, welche Knebel auf eine Erwerbung seiner Papiere und Bücher gesetzt hatte, zerschlugen sich. Das Gerücht, dass Ramler zum Herausgeber eingesetzt sei, wurde bald verbreitet, und nochmals wandte sich, angeblich "im Namen einiger ihm genau bekannter eifriger Freunde und Verehrer des Sel. Götze und seiner Muse," wie es scheint aber im Auftrage des Herzogs Karl August (vergl, von und an Herder 1, 79), Wieland am 28. Juli 1784 an Christian Friedrich Schwan, den Schwiegervater von Götzens Sohne, um von letzterem die käufliche Ueberlassung der von seinem Vater ererbten Papiere zu erlangen (Faksimile in den Geliebten Schatten). Auch dieser Schritt blieb erfolglos; der jüngere Götz hatte bereits am 15. November 1782 die Manuskripte, von denen Ramler bereits 687 Stücke besass, an den Herausgeber abgeschickt, und die Weimarer Freunde mussten in Goeckingks "Journal von und für Deutschland" 1784. Stück 6, S. 625 die Ankündigung der Ramlerschen Ausgabe lesen. "Wir werden wenig Freude daran erleben," klagt Knebel (5, Mai 1785, von und an Herder 3, 21) "Ramler soll überall benagt und verdorben haben." Aehnliche Befürchtungen äusserten Götzens alte Freude. Gleim und Uz. Ersterer beabsichtigte schon auf die Kunde von Götzens Tode hin, die Stücke zusammen drucken zu lassen, die in den Musenalmanachen und sonst zerstreut waren (Briefe zwischen Gleim, W. Heinse und J. v. Müller II. 312), und Uz schreibt an Gleim (Anspach, 23, März 1785, ungedruckt): "Auf Götzens Gedichte freue und fürchte ich mich: wenn seine angenehme Nachlässigkeit im Ausdrucke weggeschliffen wird, o wehe!"

Dass Götz nicht einen dieser alten Freunde, son-

dern gerade Ramler mit der Herausgabe seiner Gedichte beauftragte, den er nie persönlich hatte kennen lernen, obwohl er noch zusammen mit ihm in Halle war, hatte seinen Grund in denselben Verhältnissen, die ihn hinderten sein eigener Herausgeber zu werden. am 22. November 1755 hatte er Gleim einige Kleinigkeiten angeboten, die zum Drucke bei ihm fertig lagen (Briefe S. 43 f.). "Sie bestehen in einer Sammlung kleiner, theils gereimter, theil reimfreyer Gedichte; in einer verbesserten prosaischen Ausgabe des Tempels zu Gnid; und in Anakreons und der Sappho Gedichten, mit historischen und kritischen Anmerkungen begleitet. . . . Ich bin gesonnen, dieses alles, auf eine Art, dass mein Nahme verschwiegen bleibt, dem Drucke zu überlassen, der aber nett und correct sevn muss. warte von Ihnen diessfalls einige Vorschläge." Er wartete vergeblich. Erst am 4. September 1763 nahm Gleim die Korrespondenz wieder auf und kam auf das Anerbieten zurück (Briefe S. 54): "In einem ihrer Briefe versprechen sie mir eine ganze Samlung von Liedern, zu welchen sie sich nicht gerne öffentlich bekennen wolten. Welch ein angenehmes Geschenk würde mir diese Samlung noch itzt seyn!" Inzwischen aber hatte Götz anders disponiert; die zweite Ausgabe des übersetzten "Tempel zu Gnid" von Montesquieu war 1759, die des "Vert-Vert" von Gresset 1760 bei Macklot in Karlsruhe erschienen, der auch den Anakreon von 1760 verlegte; seine eigenen Gedichte aber, die nun schon Jahre lang im Pulte lagen, hatte er kurz vorher, ehe er im Dezember 1763 Gleims Brief erhielt, Ramlern angeboten. Dieser hatte, seit er in der ersten seiner Anthologien, den "Oden mit Melodien" Theil II (1755) drei Gedichte aus dem Anakreon von 1746 mit noch schüchternen Aenderungen, und in seiner Uebersetzung von Batteux, Cours des belles lettres, mehrere Stücke als Proben mitgeteilt hatte, ein reges Interesse für den einsamen, jedem litterarischen Verkehr fern-

stehenden Dichter gezeigt. Für die Fortsetzung seiner Anthologie, welche erst 1766 als "Lieder der Deutschen" erschien, schickte ihm Götz schon am 22. November 1755 durch Gleim die Ode auf den Burgunderwein in verbesserter Gestalt zu; jetzt hatte sich, da der ältere Freund nichts von sich hören liess, Götz an ihn mit der Bitte gewandt, seine Gedichte ohne Namen zum Drucke zu befördern, da er, seiner Bedienung und seines leiblichen Glücks wegen, verborgen bleiben müsse (Voss. Ueber Götz und Ramler S. 36). Wir kommen damit auf den eigentlichen Grund seiner Anonymität, seiner wiederholten Willensänderung in Bezug auf die Herausgabe seiner Gedichte: es war die krankhafte Furcht, dass das Bekanntwerden seiner erotischen Lieder ihm schaden könne. Er glaubte durch die Ablehnung "der vornemsten Stelle eines Geistlichen in seinem jetzigen Vaterlande" eine vornehme Person beleidigt zu haben (Briefe S. 83, 86), - Voss (S. 63) sucht darunter einen unwissenden Kirchenrat, Hahn (S. 24) will sogar den Namen erraten — und befürchtete nun "nichts weniger, als den Umsturz seines Glückes, welches an sich selbst höchst mittelmässig ist," wenn er durch Gleim verraten würde (Briefe S. 96). hatte es zwischen den alten Freunden so weit kommen Sobald Gleim von Götz gehört hatte, dass dieser eine Partie seiner Gedichte an Ramler gesandt und ihn ersucht habe, die besten auszulesen und ohne einiges Aufsehen drucken zu lassen, beeilte er sich in eifersüchtiger Freundschaft einen Anteil an der Herausgabe zu erlangen. Auf Götzens Aufforderung (Briefe S. 58): "Wenn es seyn könnte, dass Sie an der Ausgabe dieser meiner Jugendgedichte, in Gesellschaft mit Herrn Rammler, annoch mehr Antheil nähmen, so wäre es mir so viel angenehmer. In solchem Falle wollte ich Ihnen auf meine Unkosten zu Berlin die Gedichte. so wie ich sie hingeschickt habe, copiren lassen, und auf Halberstadt übermachen" ging er freudig ein. "Besser

wäre es allerdings, "schreibt er Tags darauf (Briefe S. 63), "wenn ich die Gedichte hätte, wie Sie sie an Herrn Ramler geschickt haben. Soll Herr Ramler eine Abschrift davon machen lassen, so wird es laugsam zu gehen, ohne Zweifel haben Sie eine Abschrift an sich behalten; wäre nicht der kürzere Weg, mir diese oder eine zweite Abschrift davon zukommen zu lassen? "Götz willfahrte seiner Bitte und übersandte ihm am 25. März 1764 eine Partie derjenigen Gedichte, die er an Ramler gesandt hatte, 73 an Zahl, zum Teil von der Hand seiner Kinder geschrieben, Manuskripte, welche dieser Ausgabe zu Grunde liegen; dazu ein alphabetisches Register aller an Ramler übersandten Gedichte, in welchem ein wichtiges Mittel für die chronologische Feststellung seiner Dichtungen verloren gegangen ist.

Die gemeinsame Arbeit von Gleim und Ramler an der Herausgabe der Götzischen Gedichte wurde bald durch beiderseitige Verschuldung gestört und im Anschluss daran ihre 20jährige Freundschaft schroff ab-Schon in die ersten Verhandlungen spielt zunehmende Empfindlichkeit auf Gleims Seite hinein; er macht dem Freunde am 1. Juni 1764 gerade über Götzens Gedichte den wiederholten Vorwurf der Heimlichkeit und Unwahrheit, "Schon lang ist es, dass Sie Götzens [der Name von Ramler ausgerissen] Schriften in Händen haben, mit dem Ersuchen, mit mir darüber Rath zu pflegen, und nicht das mindeste liessen Sie sich davon merken. Sie werden frevlich sagen, ich wolte Sie mit der Herausgabe überraschen, aber Sie sehen ganz gewiss, dass diese Ausflucht keinen Stich hält." Ramler verteidigt sich am 6. Juni: "Herrn G. Gedichte wusste ich, dass Sie es wüssten, dass solche in meinem Gewahrsam wären: ich wusste es, denn der Verfasser, Ihr alter und nunmehr mein neuester Freund, hatte mir es: . . . lassen Sie mich nachsehen wann: . . . er hatte es mir den 7ten Jan. dieses Jahres geschrieben. Ich konnte Ihnen also, das sehen Sie selbst, hieraus

kein Geheimniss machen wollen. Gegentheils hätte ich können so listig seyn, und Ihnen mit der Mittheilung eines solchen Geheimnisses ein Compliment machen. Aber Wozu alles diess? Ich war nicht fleissig genug, die Wahrheit zu gestehen, theils nicht fleissig genug, theils oft krank, theils zu oft mit andern Sächelchen überhäuft und zerstreut gewesen, so dass ich die besondern Zettelchen noch nicht mit eigener Hand hatte abschreiben und diejenigen Verbesserungen damit vornehmen können, die ich erst versuchen wollte, ehe ich Ihnen die Lesearten des Verfassers bekannt machte. Mein lieber Gleim liebt die Verbesserungen in den Werken anderer nicht sehr: diess wusste ich aus der Erfahrung, und ich wollte Ihnen erst den Bevfall für diese Verbesserungen abnöthigen, ehe ich Ihnen die rechten echten Lesearten nachschickete." Ein derartiges Versteckspiel, das seinen Neigungen entsprach, hat Ramler in der That bald darauf mit den Götzischen Gedichten getrieben; er gab sich, wie er an den jüngeren Götz schreibt (Voss S. 105) die Mühe, die Veränderungen, die er in den Gedichten gemacht hatte, so hinzuschreiben, als ob es das erste buchstäbliche Original des Verfassers wäre; seine wahren ersten Lesearten aber schrieb er darüber, als ob es seine Aenderungen wären. "Was geschah? Sein und mein alter Freund antwortete mir mit möglichster Höflichkeit: Meine Aenderungen wären zwar recht wohlklingend, bilderreich, poetisch, er fände Ramlern völlig darin; aber er fände immer, die Originallesearten wären natürlicher und angemessener der Sache, und der Ton passte sich immer besser zum Tone des ganzen Stücks etc. -Ich lachte nicht wenig, als ich dieses las, und schrieb zurück: Zum ersten und zum leztenmal habe ich Sie geteuscht. Die Lesearten, die ich übergeschrieben habe, sind nicht mein, sondern die meinigen stehen in dem Texte, den Sie gebilligt haben. Nun weiss ich also doch mit Gewissheit, dass Ihnen meine Aenderungen gefallen." - Ganz so, und so lustig verlief diese Komödie der Irrungen nun allerdings nicht, wie ich demnächst aus den Originalen nachweisen werde; es bedurfte nur noch einer an sich unbedeutenden Veranlassung, um den schwer gereizten Gleim zu zornigem Ausbruch zu bringen. Dadurch fanden auch die gemeinsamen Beratungen über die Götzischen Gedichte. die einen grossen Teil der Korrespondenz ausmachen, einen jähen Abschluss: beide früheren Freunde, jetzt hartnäckigen Gegner berichteten von ihrem Zerfalle an Götz (Briefe S. 88. 97) und dieser entschied sich, nach einem vergeblichen Versöhnungsversuche, für Ramler. Daher seine Furcht, dass Gleim nicht reinen Mund halten möge, da er mit Ramler gebrochen habe; und dies der Grund, warum er in den letzten Jahren seines Lebens gegen Gleims Freundschaft Kaltsinn merken liess, wofür Gleim selbst (Briefe S. 117) nach langen Jahren eine andere Ursache vermutete.

Ramler trug nun die alleinige Verantwortung für die Herausgabe, aber der Verfasser selbst war Schuld, dass es bei seinen Lebzeiten zu keiner separaten Ausgabe kam. Die "Blüthen des Parnasses", wie Götz selbst sie nennen wollte, oder die "Gedichte des Herrn von W.", von Wurmser oder Roos (nach dem Familiennamen seiner Mutter), welche bereits 1764 im wesentlichen druckfertig vorlagen, wurden von Götz ängstlich zurückgehalten; statt dessen forderte er anfangs Ramler auf, sie entweder zusammen incognito in ein gut Journal einrücken zu lassen, oder eine Auswahl der sittsamsten, und die Sitten in nichts beleidigenden Stücke separément unter dem Titel: Blüthen des Parnasses drucken zu lassen (Briefe S. 86). Ein Jahr darauf dünkt ihm auch dieser Ausweg noch zu gefährlich und er bittet. die scherzhaften Gedichte überhaupt noch verschlossen zu halten (S. 96). Inzwischen hatte Ramler 1766 in seinen "Liedern der Deutschen" 28 Stücke, darunter 21 zum erstenmal, anonym veröffentlicht, denen in der

"E

"Lyrischen Bluhmenlese" vom Jahre 1774 und 1778 noch 41 resp. 12 folgten. Andere schickte er unter Chiffren an Boie für den Göttingischen Musenalmanach, an Voss, Wieland und an das "Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde", während Götz selbst die Karlsruher Beyträge, C. H. Schmids Almanach der deutschen Musen und Anthologie der Deutschen, die Schwansche Schreibtafel und ebenfalls den Göttingischen Musenalmanach und das Taschenbuch mit seinen unter die verschiedensten Chiffren verteilten Beiträgen bedachte.

Götzens Wunsch unerkannt zu bleiben, hat Ramler mit grosser Gewissenhaftigkeit erfüllt; seine Vorsicht ging so weit, dass er auf den an ihn gerichteten Götzischen Briefen dessen Namen abriss oder unleserlich machte, "damit das Geheimniss dass er der Verfasser der galanten Gedichte sey, nicht bekannt werden möchte" (Briefe S. 86). Und als der Giessener Schmid, der Herausgeber des Almanachs der deutschen Musen und der Anthologie der Deutschen, ihm zudringlich am 20. Mai 1769 die Namen der Verfasser von mehreren anonymen Stücken in den Liedern der Deutschen abfragt, nennt er ihm nur den "Anonymus, der Anonymus bleiben will, und der mein Wort hat, ihn nicht eher zu nennen, bis er mir mein Wort wieder zurückgiebt." Auch in Ramlers ungedruckten Briefen an Boie heisst er nur "mein Anonymus Q.", nach der Chiffre, unter welcher ihn Ramler fast immer auftreten liess, oder "mein vortrefflicher Anonymus". So kam es, dass er unter diesen Benennungen eine förmliche Rolle in der Litteratur der 70er Jahre spielte (vgl. Strodtmann, Bürgerbriefe I, 11: Knebels Nachlass II, 177). Dohm, der Mitherausgeber des Deutschen Museums, schreibt an Ramler (9. IX. 75): "Auch von dem naiven Q. wären uns Bevträge sehr willkommen. Auf Verschwiegenheit können Sie sich sicher verlassen." Boie (16. I. 71): "HErr Klotz rühmte sich, dass der andre [Leipziger] Almanach eine Menge Stücke von Ihrem Ungenannten

enthalten würde. Ich hielt das für Pralerey, sehe mich aber, nun ich ihn zu Gesichte bekomme, sehr in meiner Meynung betrogen, denn ich erinnere mich noch sehr wohl, einige dieser Stücke von Ihnen selbst gehört zu Manchen dieser Stücke fehlt noch dazu sehr die letzte Hand. Wie in aller Welt können sie in seine Hände gekommen sevn?" Eine Folge dieser Anonymität war es, dass mehrfach Gedichte von Götz anderen Verfassern zugeschrieben oder gar in unechte Sammlungen aufgenommen wurden. Dass Goethes Freundin Bäbe Schulthess in ihrem in der Weimarischen Goetheausgabe I, 365 abgedruckten Verzeichnisse Goethescher Gedichte ihm fälschlich drei Anacreontica (Nr. 22. 23. 31) zuschreibt, welche Götz zum Verfasser haben, ist von mir schon in Seufferts Vierteljahrschrift I, 61 nachgewiesen worden. In die Geislersche Höltvausgabe sind acht Nummern (Nr. 64, 65, 68, 69, 81, 82, 88, 122) aus dem Göttinger Musenalmanach übergegangen, welche Götz angehören (vgl. Halm, Hölty p. XII und Redlich, Chiffrenlexikon S. 28); und in der unechten Sammlung "Kleine poetische Schriften von Moritz August von Thümmel. Frankfurt und Leipzig. 1782. (120 S.) 8°4 stehen auf S. 32, 53, 71, 77, 105 fünf Götzische Gedichte aus dem Leipziger Almanach, welche auch in den Ausgaben Wien 1792 und 1805 wiederholt sind. Welche Anerkennung die anonymen Stücke fanden, mag éin Beispiel zeigen, die Recension der Frankfurter gelehrten Anzeigen von 1772 Nr. 91 über den Göttinger Musenalmanach von 1773 (Deutsche Litteraturdenkmale 8, 604). Merck, nicht Goethe, der die Anzeige allerdings in den 33ten Band der Ausgabe letzter Hand aufgenommen hat, (vgl. Scherer daselbst p. XLIII, gegen Weinhold, Boie S. 250 und Hahn S. 6) sagt: "Unter dem Zeichen Q. und Y. liest man dieses Jahr von neuem sehr schöne Gedichte, die ungemein viel wahres Genie verrathen. Man wähle z. B. S. 47 der schönste Gürtel, und die allerliebste Idylle S. 33.4

Bei seiner Ausgabe sah sich Ramler durch die buchhändlerischen Interessen von Götzens Sohne, die in seinen Briefen unliebsam hervortreten, beeinflusst; aus dem ursprünglich beabsichtigten Bändchen von etwa hundert Gedichten (Voss S. 148) wurden drei von 134, 131, 99 Nummern - da das Gedicht "Klarissa" aus Versehen zweimal (II, 204 und III, 96) abgedruckt ist, also insgesamt 363 Stücken. Die Bearbeitung ist bei den einzelnen Gedichten sehr verschieden: Ramler selbst schreibt darüber an seine Freundin Susanne von Bandemer (26. Sept. 1789, ungedruckt, nach gütiger Mitteilung von G. Weisstein): "In Götzens Gedichten habe ich bloss die leichten, scherzhaften, witzigen Stücke gefeilt, vor den erhabenen heroischen habe ich mich gefürchtet. weil ich aus der Erfahrung weiss, was für Anstrengung sie kosten." Vgl. auch Ramler an Ephraim Kuh, Deutsches Museum 1851 II, 855. Eine eingehende Untersuchung über Ramlers Umarbeitung muss einer kritischen Ausgabe vorbehalten bleiben.

Die Aufnahme der "Vermischten Gedichte", welche 1807 in einer Titelauflage wieder auf den Markt kamen. entsprach den wenig günstigen Erwartungen, welche man von ihr hegte. Die Unzufriedenheit der Weimarer Freunde fand ihren Ausdruck in Knebels Berichte über seinen oben erwähnten Besuch bei Götz im Herbst 1780. welchen Herder in den fünften Band der Adrastea aufnahm (Werke, Suphan 24, 255). Die Schilderung, welche Knebel hier von dem alternden, einsamen Dichter entwirft, ist warm und wahr; in seiner Polemik gegen Ramler aber lässt er sich, parteiisch und in getrübter Erinnerung, zu nachweisbaren Irrtümern hinreissen. Dass Götz in seinen letzen Lebensiahren das Vertrauen zu Ramler verloren habe, mit seinen Verbesserungen "durchaus nicht zufrieden gewesen" sei und "nur mit geheimen Unmuth davon gesprochen habe", lässt sich durch nichts beweisen; für das Gegenteil könnte Götzens letzter Brief an Ramler angeführt werden,

zwei Jahre vor seinem Tode geschrieben (Briefe S. 107), in welchem es heisst: "Ich danke Ihnen hiemit tausendmal, dass Sie sich meiner verlassnen Kinder so ernstlich angenommen, und sie so fein, so sittsam und so artig erzogen haben, dass sie sich vor der Welt ohne Furcht produciren dürfen. Ich empfele Ihnen nun noch ihre übrigen Geschwister: machen Sie aus ihnen, was Ihnen beliebt: nicht mehr und nicht weniger, als Sie für gut finden! Ich darf und kann mich ihrer gar nicht mehr annehmen, seitdem die Last des Alters und eines doppelten Amtes mich schwer drücket." Selbst wenn wir annehmen, dass Götz im Stillen manche Bedenken gegen Ramlers oft eigenmächtiges Verfahren hegte, und dass er in den letzten Tagen seines Lebens gegen das künftige Schicksal seines poetischen Nachlasses gleichgültig ward: zu seinen Lebzeiten hat er mit stetem Vertrauen an Ramler gehangen, und in seinem letzten Willen hat er solches unzweifelhaft bestätigt. Die Verhandlungen, welche er nach Knebels Bericht mit diesem über eine "unveränderte" Herausgabe seiner Gedichte und über den Verkauf seiner Bibliothek geführt haben soll, bezeugen, wenn sie nicht entstellt sind, nur die zweifelnde, ängstliche Art seiner Entschlüsse, wie sie auch in dem Verkehr mit Ramler hervortraten. Eine ernstliche Entscheidung, ob Knebel sein Herausgeber werden solle, dürfte er sicher nicht getroffen haben.

Die menschliche, moralische Seite des Verhältnisses zwischen Götz und Ramler fand bald einen warmen Verteidiger und offenen Interpreten in Johann Heinrich Voss, welcher in seinen kritischen Briefen "Ueber Götz und Ramler" (Mannheim 1809) für den ihm geistesverwandten Korrektor Partei nahm. Die kritischen Fragen dagegen, welche wir nicht streng genug von jener scheiden können, haben durch ihn eher eine Verwirrung, als eine Förderung erfahren; trotz des reichhaltigen Materiales, welches er aus dem ihm vorliegen-

den Götzischen Nachlasse beibringt, sind seine Ausführungen über den ursprünglichen Text der Gedichte und über Ramlers Bearbeitung nahezu wertlos. sprechend seinem eigenen Verhalten bei Herausgabe der Höltyschen Gedichte schlägt er ein eklektisches, also willkürliches Verfahren gegenüber dem "gesamten Wust roher Vorarbeiten" (S. 153) ein und meint (S. 154). dass ein künftiger Herausgeber die geringeren Stücke ohne bedeutende Einrede ausmerzen werde, wenn auch die Sammlung über die Hälfte zusammenschmölze. stellt die Forderung auf, dass da, wo einzelne Stellen sowohl der Dichter als der Kritiker verfehlt habe, der Herausgeber selbst, wie im Gespräche, den Anstossenden in die Rede helfen dürfe, und sein Ziel ist nicht eben der leibhafte Götz, mit allen irdischen Gebrechen und Zufälligkeiten; sondern sein Geist, wie er freier und lebendiger in geläuterter Worthülle sich regt. Hier hätte er von Herder und seinen Freunden lernen können; für eine kritische Ausgabe unserer Tage sind seine Ausführungen nichtig, und auch die von ihm aus Götzens Handschrift mitgeteilten Stücke (S. 67, 70, 72, 79. 88. 93. 114. 142. 155. 159. 161. 163) sind nur mit Vorsicht zu verwerten.

Ausser dem Material zu dieser Streitschrift hat Voss dem Nachlasse nur wenig entnommen; im "Morgenblatt für gebildete Stände" Jahrgang 1809 Nr. 35. 43. 52. 1810 Nr. 84. 156. 1811 Nr. 23, zu dessen eifrigen Mitarbeitern er gehörte, hat er im Ganzen 10 Gedichte als "in der Ramlerschen Ausgabe fehlend" veröffentlicht. Doch waren vier von ihnen dort schon in anderer Gestalt gedruckt. — Dann ruhte der Nachlass bei des Dichters Enkel, Friedrich Götz, der ihn samt C. F. Schwans und Maler Müllers Papieren pietätsvoll hütete und, neben eigenen schriftstellerischen Versuchen, ihn im Jahre 1858 zur Herausgabe der "Geliebten Schatten" verwertete, einer an Portraits und wichtigen Briefen äusserst reichhaltigen Sammlung, der auch dieser

Neudruck mehrere Stücke entnimmt. Dass der Herausgeber dagegen unkritisch Echtes mit Unechtem mischte, beweist unter anderm der unten folgende Nachweis über die "Mädcheninsel." Aus dem Besitze der Tochter von Fr. Götz, welche ihn eigensinnig verschloss (vgl. Seuffert, Maler Müller S. 61), gelangte der Nachlass dann in die Hände eines glücklichen Sammlers; auch hier aber scheint er vorläufig brach zu liegen, und wie dem neuesten Biographen von Götz, H. Hahn, war es auch mir unmöglich, einen Einblick in diese Papiere zu erlangen.

Um endlich eine nähere Kenntnis des Dichters zu gewinnen, der schon als Lebender, wie Herder klagte, das Schicksal hatte, dem grossen Haufen unerkannt, wie ein Traum vorüberzuschweben, bot sich indessen ein Ausweg durch Zusammenfassung alles dessen, was an Einzeldrucken, Manuskripten und in Almanachen zerstreuten Stücken erhalten ist. Auf Ramlersche Umarbeitungen musste dabei selbstverständlich verzichtet und eine genaue Scheidung zwischen den von ihm und den von Götz selbst veröffentlichten Stücken angestellt werden: auch die Anakreonübersetzung von 1746, an welcher neben Götz Uz und Gleim Anteil haben, war von vornherein ausgeschlössen, da sie als ein in sich abgeschlossenes Zeugniss einem späteren Hefte dieser Neudrucke vorbehalten bleibt (vgl. Sauer in den Deutschen Litteraturdenkmalen Heft 33-39 p. III). solche Sammlung der zerstreuten Gedichte von Götz, zu welcher C. H. Schmid in seinem "Nekrolog oder Nachrichten von dem Leben und den Schriften der deutschen Dichter" Berlin 1785 II, 802 ff. eine äusserst lückenhafte Vorarbeit geliefert hat, war ursprünglich diese Ausgabe bestimmt: sie würde über 300 Stücke in echt Götzischer Gestalt, darunter gegen 100 bei Ramler fehlende, geboten haben, musste aber leider ihres Umfanges wegen zurückgestellt werden. Um diese Einleitung nicht zu sehr anschwellen zu lassen, werde

ich ein kritisches Verzeichniss der zerstreuten Gedichte Götzens, welche nach 1765 erschienen, an einem anderen Orte veröffentlichen.

So ist aus den Irrungen und Wirrungen, in denen die Gedichte des vielformigen Dichters bisher getrieben haben, auch hier nur eine bescheidene Sammlung entstanden, die ihren Lohn in der Anregung zu einer vollständigen und kritischen Ausgabe finden wird; aber auch solche liegen im Bereich dieser Neudrucke, und diese Jugendgedichte werden, da sie gegenüber der abschliessenden Gestalt, welche eine kritische Ausgabe wiedergeben wird, die früheste repräsentieren, ihren Platz neben jener beanspruchen dürfen. Auf eine litterarische Würdigung oder Untersuchung des hier Gebotenen einzugehen ist nicht der Platz; erst eine Vergleichung mit dem grossen noch ungehobenen Schatze von Handschriften und zerstreuten Drucken wird diese Aufgabe im grösseren Zusammenhange zu lösen haben. Die sich von Jahr zu Jahr steigernde Formgewandheit Götzens, seine wechselnde Nachahmung von Gleim, Lange, Bodmer und Klopstock, vor allem die überraschende Thatsache, dass eine grosse Anzahl seiner reifsten Schöpfungen, der anmutigsten Genrebilder schon ums Jahr 1755 druckfertig vorlag, springt von selbst ins Auge. Was würde. so müssen wir uns fragen, um Götz seinen richtigen historischen Standpunkt zu wahren, Lessing zur Zeit der Litteraturbriefe geurteilt haben, wenn er neben Gerstenbergs "Tändeleven" die "Blüthen des Parnasses" hätte stellen können?

Ich gehe nun dazu über, den Bestand dieser Sammlung im einzelnen vorzulegen, indem ich zugleich bei jedem Stücke die späteren Druckorte hinzufüge.

Der "Versuch eines Wormsers in Gedichten", 1745 wohl in Worms erschienen, ist bisher von allen Bibliographen falsch citiert worden (1750. 52); ein Exemplar be-

Neudruck mehrere Stücke entnimmigeber dagegen unkritisch Echtes mibeweist unter anderm der unten über die "Mädcheninsel." Aus den von Fr. Götz, welche ihn eigensi Seuffert, Maler Müller S. 61), gedann in die Hände eines glücklichier aber scheint er vorläufig brachem neuesten Biographen von Götauch mir unmöglich, einen Einblich

erlangen.

Um endlich eine nähere Ken gewinnen, der schon als Lebende das Schicksal hatte, dem gross wie ein Traum vorüberzuschwebe ein Ausweg durch Zusammenfass an Einzeldrucken, Manuskripte: zerstreuten Stücken erhalten ist. beitungen musste dabei selbstvers eine genaue Scheidung zwischen d Götz selbst veröffentlichten Stüauch die Anakreonübersetzung neben Götz Uz und Gleim Anteherein ausgeschlossen, da sie schlossenes Zeugniss einem sper drucke vorbehalten bleibt (vgl. Litteraturdenkmalen Heft 33 olche Sammlung der zerstrei welcher C. H. Schmid in chrichten von dem Leben atschen Dichter" Berlin 17 ckenhafte Vorarbeit geliefe liese Ausgabe bestimmt; siin echt Götzischer Gestalt. Ramler fehlende, geboten ihres Umfanges wegen zurüc' Einleitung nicht zu sehr an

Nr. 1. Lyrische Bluhmenlese 1774 Rumler 1, 3. E. C. Weise, Anakreon 1746

E. C. Weise." Anakreon 1746 on Herrn Elias Christopf (!) Weisse, on der F. R. S. Worms. Als er zum 1744. regierender Städt-Meister hat hei Ramler.

Hickung seiner Vaterstadt."
116 S. 85: "Ode. Zwischen Worms
11743. aufgesetzt im Novemb."
118 deutschen Musen 1774 S. 117. Fehlt

An meinen ältesten Bruder." Anakreon "An meinen ältesten Bruder, als mühlte. Embden in Ostfriessl. den 1743." Alm. d. d. Musen 1774 S. 148. Rumler.

g an einen schönen Knaben."
hakreon. Lyrische Bluhmenlese II, 46.
29. Das Halberstädter Exemplar enthält
liche Veränderungen von Gleims Hand
Hedichte (vgl. Briefe S. 52. 63), welche
Prinzipe dieser Ausgabe gemäss ebenso
genommen sind, wie die zu andern
jgl. Nr. 9. 86. 87).

nen Freund Damon." Anakreon 2: "An Herrn Lindemeyer." Ramler

nakreon 1746 S. 63: "An eben dieselbe"

Authologie der Deutschen III, 97.

Bluhmenlese IV, 8. Ramler I, 66.

zhronologisch sich anschliessende Einzelder Ode

den Tod seines Bruders Cornelius g Götzens." (6 Bl.) 4°, 1747 ohne fort eischienen und am 14. Mai 1747 an beraturdenkmale. 12.

lung in jeden Stire

9 == =

Ch -

moet es es

standen, die 2

singer mi

anch solche leger

diese Jagen

derrenen wirt.

betten tener

Wirtigmey oder

model of the

den meen

tid seems

Zasamen

Selecte Trans

Jahr statement

Klopeton,

eine gree

alternative .

ferby ruck

SO Tribes

history

hâtte 🙈 💮

der I

worl in fi

sitzt die für die Litteraturgeschichte des 18. Jahrhunderts so wertvolle Bibliothek der Gleimstiftung (Nr. 2057). Wie es scheint geht die Sammlung auf verlorene Einzeldrucke zurück und ist schon 1744 gedruckt; denn Götz schreibt am 12. Juni 1747 an Gleim (Briefe S. 29): "Ich überschicke Ihnen hiemit mein Manuskript des Anakreons, nebst einigen meiner schon vor drey Jahren gedruckten Gedichte, die an vielen Orten anders aussehen, als im gedruckten Anakreon. Es sind lauter solche Gedichte. die sich auf Personen in Worms beziehen, weswegen sie auch besonders herausgegeben." Dass diese frühere Sammlung in den sechs Stücken, welche sie mit dem Anakreon von 1746 gemein hat, den Vorzug vor dem letztern verdient, spricht Götz noch deutlicher in seinem Briefe vom 14. Mai 1747 an Gleim aus, worin er die "elende Ausgabe" des Anakreon aufs schärfste verurteilt (Briefe S. 16). "Denn die allermeisten Gedichte darinnen, unter welchen mein Name stehet, und die ich ohnedem längst schon verworfen hatte, sind so, wie sie da abgedruckt sind, nicht meine Arbeit, welches ich mit einem ältern Abdruck derselben erweisen kann. wo es deutlich zu sehen ist, dass gantze Strophen herausgestosen, andere eingeflickt, oder zum mindsten verstümmelt worden, woran, wie ich glaube ein amicus molestè sedulus schuld ist, der sich jederzeit mit meinen Abschriften getragen, und, als er corrector in der churfürstlichen Buchhandlung zu Manheim geworden, diese mit Nachlässigkeiten beladene Auflage veranstaltet hat, während dem ich ferne von meinem Vaterlande war." In der That hat der "Versuch" vor dem Anakreon, welcher von Druckfehlern und Versehen wimmelt, den korrekten Druck voraus; auf die bedeutenderen Abweichungen gehe ich aus dem schon erwähnten Grunde hier nicht ein. Der "Versuch" enthält:

 "Wünsche des Dichters." Spätere Drucke im Anakreon 1746 S. 59: "Fragment eines grossen Gedichtes von der Bienen-Zucht." Oden mit Me-

- lodien 1755 II Nr. 1. Lyrische Bluhmenlese 1774 II Nr. 52. Ramler I, 3.
- "An Herrn E. C. Weise." Anakreon 1746
   S. 90: "Ode an Herrn Elias Christopf (!) Weisse, Rath-Aeltesten der F. R. S. Worms. Als er zum siebenden mal 1744. regierender Städt-Meister ward." Fehlt bei Ramler.
- 3. "Bey Erblickung seiner Vaterstadt."
  Anakreon 1746 S. 85: "Ode. Zwischen Worms
  und Oppenheim 1743. aufgesetzt im Novemb."
  Almanach der deutschen Musen 1774 S. 117. Fehlt
  bei Ramler.
- "An seinen ältesten Bruder." Anakreon 1746 S. 95: "An meinen ältesten Bruder, als Er sich vermählte. Embden in Ostfriessl. den 6ten April 1743." Alm. d. d. Musen 1774 S. 148. Fehlt bei Ramler.
- 5. "Warnung an einen schönen Knaben." Fehlt im Anakreon. Lyrische Bluhmenlese II, 46. Ramler I, 69. Das Halberstädter Exemplar enthält handschriftliche Veränderungen von Gleims Hand zu diesem Gedichte (vgl. Briefe S. 52. 63), welche hier dem Prinzipe dieser Ausgabe gemäss ebenso wenig aufgenommen sind, wie die zu andern Stücken (vgl. Nr. 9. 86. 87).
- 6. "An seinen Freund Damon." Anakreon 1746 S. 82: "An Herrn Lindemeyer." Ramler I, 101.
- "Über seine Freundschaft mit dem Thirsis." Anakreon 1746 S. 63: "An eben dieselbe" (Amarilis). Anthologie der Deutschen III, 97. Lyrische Bluhmenlese IV, 8. Ramler I, 66.

Der chronologisch sich anschliessende Einzeldruck der Ode

8. "Über den Tod seines Bruders Cornelius Georg Götzens." (6 Bl.) 4°, 1747 ohne Druckort erschienen und am 14. Mai 1747 an Deutsche Literaturdenkmale. 42. Gleim übersandt (Briefe S. 18), ist bisher nur von A. Sauer (Deutsche Literaturdenkmale 22, XVI) und von Hahn (S. 14) erwähnt worden; sie wurde in veränderter Gestalt von Götz wiederholt in der Anthologie der Deutschen III, 87. Fehlt bei Ramler.

Es folgen nun die Stücke nach der Handschrift, unter welche auch die in den "Geliebten Schatten" faksimilierten Gedichte (Nr. 88—91) zu rechnen sind; allerdings mit zwei Ausnahmen (Nr. 18. 19), welche bereits in dem Anakreon von 1760 gedruckt, hier aber der chronologischen Reihenfolge zu Liebe eingefügt sind. Mit dem Briefe vom 28. Dec. 1747 übersandte Götz an Gleim sechs Gedichte (Nr. 9—14) vgl. Briefe S. 31 ff; am 22. November 1755 drei (Nr. 15—17) vgl. Briefe S. 45 f.; den Rest (Nr. 20—85) am 25. März 1764.

9. "Attis. Eine Erzehlung. Seinem zweeten Bruder zugeeignet. 1747." Götz schreibt darüber: "Die Erzählung Attis ist noch nicht auspoliret, und ich überschicke Sie Ihnen mit der Bitte, sie scharf zu critisiren. Die Gelegenheit dazu gab mir mein zweeter Bruder. Melancholisch über den Tod unseres Bruders nahm er eine Reise vor, sich aufzumuntern. Er kam zu mir nach Forbach, sah in dieser Gegend ein Mädgen, das ihm gefiel, und hevrathete Sie. Sie ist eine Enkelin, des noch lebenden D. Scherzes zu Strasburg . . . . " Das Stück fehlt nicht bei Ramler, wie Hahn S. 23 behauptet, sondern ist von ihm zuerst im Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde Abtheilung 12 (1781) S. 1-10 und dann in den verm. Gedd. III. 12 verändert abgedruckt. In der Handschrift stand V. 30 zuerst Erst mennet' er, er fang ist an zu leben V. 79 ihre Jugend V. 109 liebte. Von Gleims handschriftlichen Veränderungen erwähne ich nur, dass er den unvollständigen Vers 73 ergänzte durch aus längst gewohnter.

- "Bei Erblickung einer schönen Person." Lyrische Bluhmenlese III, 24. Ramler I, 173.
- "An den Grafen von Stralenheim." Von Götz im Almanach der deutschen Musen 1771, 119. Ramler I, 163.
- 12. "Aglaja an die Nacht." Ungedruckt.
- 13. "An eine Schäferin jenseits des Wassers." In zwei anderen Abschriften, darunter eine (M¹) von Götzens Hand, am 25. März 1764 an Gleim übersandt: "Ein arkadischer Schäfer disseits an eine Schäferin jenseits." V. 3 Dann M¹ 4 mir und dir M¹ M² 7 Genäß M¹ M² Lyrische Bluhmenlese II, 49. Ramler I, 10.
- 14. "Von sich selbst." Ebenfalls in späterer Form am 25. März 1764 an Gleim geschickt: "Gröse seiner Verdienste." V. 3 Zwo Lämmgen, das find meine Herben; 4 Mein Feld das ift 6 Ich müßte Lyrische Bluhmenlese I, 8. Ramler I, 11.
- 15. "Auf den Burgunderwein." Vorher im Anakreon 1746 S. 72, daraus wiederholt in der Anthologie der Deutschen II, 222. Von Götz in den Carlsruher Beyträgen III, 6 (1765) 496. Lyrische Blühmenlese II, 48. Ramler II, 69. Vers 33 zuerst: heißt.
- "Die wahre Liebe. Eine Nachahmung." Von Götz in anderem Zusammenhange im Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde, Abteilung II (1774) S. 83. Ramler III, 114.
- 17. "Prosaische Ode. An den Marquis von Montbarey. 1749." Von Götz mit den Worten übersandt: "Ich biege . . . noch eine prosaische Ode bey, die ich, als Feldprediger, an den Sohn des franz. General-Lieutenants, Marquis v. Monbarey gerichtet habe. Sie ist aber noch nicht ausgefeilet" (Briefe S. 45). In der Handschrift zuerst 46, 9 getrauct sich 47, 29 Tämmrung 48, 3 Rose 48, 21 bie 49, 4 am Rande preißen dann

wieder gestrichen 49, 5 sich empor zu heben. gedruckt.

 "Anakreons Vermählung." Anakreon Bl. 3b, darnach in der Anthologie der Deu II, 198. Ramler I, 182.

 "Lob des Anakreons und der Sap Anakreon 1760 Bl. 5a. Fehlt bei Ramler

20. "Das Vergnügen." Lyrische Bluhmenlese Ramler I, 48.

21. "Über die Wiedergenesung der Kay Frau Mutter, und des Pabstes zu gle Zeit." Vgl. Götz an Gleim (Briefe S. 78): sen Augenblick seh ich, dass ich Ihner einigen Gedichten z. Ex. von diesem vorsteh ein unrechtes Exemplar in der Eile copirt Es sollte heissen"... Es folgen nun die Text gesetzten, auch an Ramler übersandte arten, wogegen das "unrechte" Exemplar folhat: V. 2 (Des himmelsfönigs Bicebom) 4 feuf frommt 11 zwar etwas weit 12 Doch 16 Groß und 17 Bom Ranjer, und bem gangen Reich.

tinger Musenalmanach 1771, 180. Ramler III. 22. "Auf ihren Geburtstag." Ramler I, 23. "Der Schmetterling und die Biene."

Ramler im Vossischen Musenalmanach 1785 Ramler III, 145. Ramlers Fabeln und I lungen (1797) III, 16.

24. "An Phillis." Lyrische Bluhmenlese I Ramler I, 6 "Der Sklavenkauf."

25. "An die Nachtigall." Ramler II, 213

26. "Das Kind." - Ungedruckt.

27. "An das Grass, worauf Phillis ger Lyrische Bluhmenlese II, 50. Ramler I, 1

28. "Die Hirtin." Ramler II, 80 "Thesty

29. "An Morpheus." Lyrische Bluhmenlese Ramler I, 180 "Daphne an den Morpheus.

30. "Des Abt \* \* Entschluss bey Erba

seines Klosters." Ramler sendet das umgearbeitete Manuskript am 21. September 1772 an Boie (Königliche Bibliothek zu Berlin, nach gefl. Mitteilung des Herrn Dr. C. Krohn); darnach im Götting. Musenalm. 1773, 228 [Q.] Ramler I, 131.

31. "Amalia." Ungedruckt.

32. "Der Frühling." Ramler II, 133.

33. "Die Klage." Ramler I, 99.

- 34. "Sans les illusions, que servient nos plaisirs." Lyrische Bluhmenlese I, 28. Ramler II, 66. "Weisheit und Liebe."
- 35. "Erstes Rondeau: nach einem französischen Dichter aus dem 14. Jahrhundert." Ramler III, 47 "Des Frühlings Ankunft. Zwey Ringelgedichte... I."
- 36. Zweytes Rondeau." Ramler III, 48 "Des Frühlings Ankunft . . . II."
- 37. "Catulls 3148 Sinngedicht." Ungedruckt.
- 38. "Catulls 13. Sinngedicht." Göttinger Musenalmanach 1772, 125 [Q.]. Ramler II, 232 "An den Fabullus.
- 39. "Kunz und Görgel." Schreibtafel, Lieferung II, 19. Fehlt bei Ramler.
- 40. "Der flüchtige Amor." Von Götz in anderem Zusammenhange im Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde, Abtheilung II (1774) S. 79. Fehlt bei Ramler.
- 41. "Aglaja an Athamas." Göttinger Musenalmanach 1774, 204 [Q.] Ramler II, 23 "Aegle und Philint."
- 42. "Das zu grose und zu kurtze Glücke." Vorher im Anakreon 1746 S. 51. Fehlt bei Ramler.
- 43. "Bitte an die Götter." Ramler II, 32.
- 44. "Sinngedicht." Ungedruckt.
- 45. "Ringelgedicht. Auf einen Brandweinbrenner." Lyrische Bluhmenlese III, 8. Ramler III, 196.

- 46. "Als Timoleon zu heyrathen gezwungen ward." In einer anderen Abschrift, ebenfalls am 25. März 1764 an Gleim geschickt, fehlt V. 6. Lyrische Bluhmenlese III, 25. Ramler 1, 12 "Der gewungene Ehestand."
- "Was von ohngefähr geschehen könnte." Von Götz im Almanach der deutschen Musen 1771, 124. Fehlt bei Ramler.
- 48. "Der befolgte Rath." Ramler II, 132.
- 49. "Akanth und Phryne." Ramler II, 95.
- 50. "Auf Olympens Hand." Ungedruckt.
- "Auf den Tod eines Freundes." Eine andere, gleichzeitige Abschrift hat mehrere Schreibfehler, V. 10 tranrigs. Ungedruckt.
- 52. "Gefährlichkeit des Lobs." Ungedruckt.
- 53. "Liebe brauchet nicht Verstand." Von Ramler im Vossischen Musenalmanach 1785, 197 [Q.] Ramler II, 230 "Der reisende Verstand." Ramlers Fabellese (1783) VI, 38.
- 54. "Sinngedicht." Von Ramler im Göttinger Musenalmanach 1771, 96 [Q.] Fehlt bei Ramler.
- 55. "Auf den Lustgarten zu \* \* \* " Ramler I, 100.
- 56. "Seladon." Lyrische Bluhmenlese V, 9. Ramler II, 82.
- 57. "Das Leben." Ramler II, 225 "Die Lebenszeit."
- 58. "An die Frau von \* \* \*. " Ungedruckt.
- "Luna, und ihre Mutter Latona." Ungedruckt.
- "Fabel." Von Ramler im Göttinger Musenalmanach 1771, 47 [Q.] Ramlers Fabellese (1783)
   I, 14. Ramler III, 89 "Die beiden Kornähren."
- 61. "Sinngedicht." Ramler III, 52 "Der Reisende."
- 62. "Über ihre Blässe." Ramler I, 11 "An die blasse Iris."
- 63. "Bey Gelegenheit der Aufnahm eines schönen Geistes unter die 40. besoldete Mitglieder der französischen Akademie."

#### XXIII

- Zu V. 4 am Rande: Trägt. Von Ramler im Göttinger Musenalmanach 1772, 156 [Q.] Ramler III, 195.
- 64. "Fragment." Ungedruckt.
- 65. "Über die Springbrunnen zu Paris." Ramler I, 65 "Die Nymphe der Seine an die Stadt Paris."
- 66. "Die Liebe." Ramler II, 22 "An die Vögel."
- 67. "An gewisse Frauenzimmer." Von Ramler im Göttinger Musenalmanach 1772, 183 [Q.] Ramler III, 191.
- 68. "An Phillis." Lyrische Bluhmenlese V, 21. Ramler I, 51 "An Thestylis."
- "Petrarch." Lyrische Bluhmenlese V, 22. Ramler III, 235 "Der Dichter von seinen Liebesliedern."
- "Nach dem Rousseau." In der Handschrift zuerst: "Rousseau p. 206." Lyrische Bluhmenlese I, 33. Ramler III, 11 "An Euphrosynen."
- "Seine Ähnlichkeit mit Apollen." Lyrische Bluhmenlese IV, 52. Ramler I, 130 "Ähnlichkeit mit dem Apollo."
- "Angebinde." Von Ramler im Göttinger Musenalmanach 1773, 204 [Q.] Ramler I, 30.
- 73. "Das Anmuthsvolle und Holde." Ramler II, 210 "Der Mittag, Abend und Morgen."
- "Die Himmlische und irdische Venus."
   Von Ramler im Vossischen Musenalmanach 1784,
   182 [Q.] Ramler II, 3.
- "An die Frau von \* \* \* \* " Von Ramler im Göttinger Musenalmanach 1773, 166 [Q.] Ramler I, 176.
- "Hymen und die Truppen Amors." Von Ramler im Vossischen Musenalmanach 1784, 110
   [Q.] Ramler II, 26.
- 77. "Myrins Sinngedicht auf den Thirsis." Ungedruckt.
- 78. "Die Wiederkunft." Lyrische Bluhmenlese

I, 35. Ramler I, 37. Vgl. Voss über Götz un Ramler S. 155.

 "Madrigal." In gleichlautender zweiter Abschrif Lyrische Bluhmenlese I, 31. Ramler I, 26 "Duntreue."

80. "Der dichtende Knabe." Ramler I, 128

 "Auf einen unglücklichen Arzt." Ramle II, 226.

82. "Der Amtman." Zu V. 17 am Rande un nadjahmlidj. Ramler I, 113.

83. "Der verzweiflende Schäfer." Ramler III,5984. "Süsigkeit der Liebe." Von Ramler in

Göttinger Musenalmanach 1773, 100 [Q.] Ramler III, 198 "Kupido."

85. "Serenens Unbestand." Lyrische Bluhmen

lese I, 27. Ramler I, 135.

86. "Zuschrifft an den Herrn A. R. H., zu H. Nachträglich von Götz an Gleim 24. Juli 1765 über schickt mit den Worten (Briefe S. 85): "Dies soll die Zuschrifft an einen Freund werden, der ich vieles schuldig bin. Helfen Sie mir sie ver bessern! Ich wünschte wenigstens das Wort Sälomon, welches Salomo heissen sollte, mit einer bessern verwechseln zu können. Sollte sich Hiero von Syrakus besser schicken?" Gleim schläg statt dessen zu V. 17 vor: "Davids Sohn." Ramle II, 240 "An Celsa."

87. "Du und Sie." Das Manuskript, 2 Quartblätter hat Ramler für seinen, einer Autographensamm lung ähnelnden Nachlass, zurückbehalten; sein handschriftlichen Änderungen gehören nicht hier her. Auf S. 4 von Götzens Hand: "Einige ander Lefearten. Zeile 30. Das Gebälf von Zitronenholz ober jene Balfen von Zebernholz — Zeile 33 Durch die Gitter zu dir — Dit durchs Gitter zu dir — Beile 44. Ohrgehänge, der Iris gleic Farbenftreuend ben Nacht — Zeile 47. Deren die

tausend mir in der Jugend gegeben hast. Zeile 14. eine niedliche weisse Brust — eine blendende weisse Brust — Beile 24. Weiß, wie der Mandelbaum — weiß, wie die Kirschenblüth — Zeile 28. Schreckt mit drohendem Blid jetzt der gesälligen Amoretten und Grazien — jetzo der freundlichen Amor. u. Graz. Das franz. Original steht im Porteseuille d'un homme de Gout T. I. p. 205. — Göttinger Musenalmanach 1774, 135 [D. G.] Ramler I, 168.

Die Nummern 88—91 sind faksimiliert in den "Geliebten Schatten" Tafel 41 f. Die ebendaselbst wiedergegebene Handschrift der "Mädcheninsel" ist hier nicht aufgenommen, weil sie nicht, wie die übrigen Stücke, den echten Götzischen Text wiedergiebt, sondern eine bereits von Ramler beeinflusste Fassung, die dem Abdruck im Göttinger Musenalmanach 1775, 25—32 sehr nahe steht. Vermutlich liegt dem Faksimile die "gar zierliche, durchaus unveränderte Abschrift" zu Grunde, welche Voss S. 128 erwähnt.

- "Madrigal." Das Faksimile mit der Unterschrift: Joh. Nikolaus Götz: Wintherburg 1765.
   Ramler II, 160 "Von der Freude."
- 89. "Opfer für meine Freunde." Von Götz in der Schreibtafel, Lieferung II (1775) S. 36 und im Almanach der deutschen Musen 1776, 236. Lyrische Bluhmenlese IV, 51. Ramler I, 50 "Der opfernde Sylvius." Vgl. Briefe S. 103.
- [Triolet.] Fehlt bei Ramler. Vgl. Voss S. 163.
   "Der Preis der Schönheit." Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde Abtheilung VI (1776) S. 93 [Q.] Ramler III, 177 "Auf Äglen."

Zum Schluss folgen acht Gedichte nach der Handschrift, die sich zwar nicht zeitlich fixieren lassen, vielleicht einer späteren Zeit angehören, hier aber der Vollständigkeit wegen aufgenommen sind. Nr. 92—95 sind im Besitze des Herrn Oberhofmeister Freiherrn

H. v. Donop in Weimar, Nr. 96—99 habe ich vor kurzem von W. Künzel erworben. Nach dem Format und Wasserzeichen des Papiers gehören die acht Stücke zusammen; waren sie unter den Gedichten, die Götz am 31. Okt. 1780 an Knebel schickte?

- 92. "An seine Reime." Ramler I, 191 "Der Dichter an seine Reime." Vgl. Voss S. 29.
- "An Olympen." Fehlt bei Ramler. Gedruckt von J. H. Voss im Morgenblatt für gebildete Stände 1809 Nr. 35 S. 137.
- 94. "Grabschrift." Ramler II, 64 "Grabschrift des Xaverius."
- 95. "An Magister Dumm, der sich beschwerete, dass sich Dokter Stumm ein Werkehen zueigne, dass Er doch verfertiget habe."
  Ungedruckt.
- 96. "Henrichs des IV-ten Abschied von der schönen Gabrielle. (Aus seinem Französischen.)" Ramler II, 215 "... Nach einem alten Französischen Liede."
- 97. "Sinngedicht." Fehlt bei Ramler. Morgenblatt für gebildete Stände 1809 Nr. 52 S. 205.
- 98. "Madrigal." Ramler III, 199 "Veit und Blanka."
- 99. "An die Frau von \* \* \* " Ramler III, 194 "An Olympen."

Bei Wiedergabe der gedruckten, wie handschriftlichen Vorlage habe ich mich den Originalen möglichst getreu angeschlossen; die eigenartige Götzische Orthographie, welche auch auf die Reimbildung Einfluss hat, ist in ihrem öfters launenhaften Wechsel beibehalten, da dieser sich auch in der Handschrift findet. Auf das litterarhistorisch interessante Beispiel S. 45, 6 und S. 49, 11, wo einmal richtig Klopstock, das andre Mal der Gottschedsche Schimpfname Klopfstock steht, sei ausdrücklich hingewiesen. Nur der fehlende Umlaut ist

### XXVII

durchgehends ergänzt, die Interpunktion in sinnwidrigen Fällen berichtigt und einzelne besonders auffällige Schwankungen der Schreibart normalisiert. Der Neudruck weicht demgemäss an folgenden Stellen von der Vorlage ab: Nr. 3, 82 tiefe 4, 42 5, 44 8, 123 9, 51. 57. 73. 77. 89. 93. 98. 138. 160. 168. 173. 176. 191. 195. 10, 10. 26. 29. 36. 38. 40 Sie 8, 72 Sub 8, 201 Im Cust. auf S. 11 Md! 9, 23 crfährst 9, 60 87, 21. 34 Jhr S. 47, 6 Jhnen Nr. 49, 10 außgemacht 55, 4 gesehn 59, 6 Das 61, 4 mein 65, 8 Did 75, 8 beine 77, 5 endwand 80, 14 nur.

Die vorliegende Ausgabe beruht grösstenteils auf den Schätzen des Gleimarchives zu Halberstadt, dessen Verwaltung ich für die mehrmalige Überlassung von Handschriften und Drucken zu grösstem Danke verpflichtet bin. Ferner haben mich gütigst unterstützt J. Bolte, Freiherr H. von Donop, M. Herrmann, C. Krohn, G. Weisstein und vor allem der frühere und jetzige Herausgeber dieser Sammlung. Bei der Korrektur war mir wieder mein Freund Dr. G. Eskuche behilflich.

Carl Schüddekopf.

# Alphabetisches Verzeichnis

der Anfangszeilen und Ueberschriften der Gedichte.

| Aglaja an Athamas         6.           Aglaja an die Nacht         4:           Akanth und Phryne         6:           Allerliebste Nachtigall         5:           Als itzt Sappho verschied, ward eben der teïsche Dichter         5:           Als itzt Sappho verschied, ward eben der teïsche Dichter         5:           Als vor nicht langer Zeit der schlauke Attis         3:           Amalia         5:           Ambrosius, der Prediger, liegt hier         8:           Amor bot einst zu Cythere         5:           Anakreons Vermählung         5:           An das Grass, worauf Phillis geruht         5:           An den Grafen von Stralenheim         40           An die Frau von ***         70           An die Frau von ***         77           An die Frau von ***         89           An die Nachtigall         56           An eine Schäferin jenseits des Wassers         42           Angebinde         76           An gewisse Frauenzimmer         73           An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich         5           Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er         4           doch verfertiget habe         87           An Phillis         74           An seinen ä |                                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| Aglaja an die Nacht Akanth und Phryne Allerliebste Nachtigall Allerliebste Nachtigall Allerliebste Nachtigall Als itzt Sappho verschied, ward chen der teïsche Dichter Als Timoleon zu heyrathen gezwungen ward Als vor nicht langer Zeit der schlanke Attis  3: Amalia Ambrosius, der Prediger, liegt hier Amor bot einst zu Cythere Anakreons Vermählung An das Grass, worauf Phillis geruht An den Grafen von Stralenheim An die Frau von *** An die Frau von ** An die Schäferin jenseits des Wassers An gewisse Frauenzimmer An Herrn E. C. Weise An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe An Morpheus An Olympen An Phillis An Phillis An Phillis An seinen ältesten Bruder An seinen freund Damon An seine Reime An Seine Reime An Aphroditens schönes Kind Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                        | Aglaja an Athamas                                          | ;  |
| Akanth und Phryne       66         Allerliebste Nachtigall       56         Als itzt Sappho verschied, ward eben der teïsche Dichter       56         Als Timoleon zu heyrathen gezwungen ward       66         Als vor nicht langer Zeit der schlauke Attis       31         Ambrosius, der Prediger, liegt hier       86         Ambrosius, der Prediger, liegt hier       86         Ambrosius, der Prediger, liegt hier       56         Ambrosius, der Prediger, liegt hier       56         Amor bot einst zu Cythere       55         Anakreons Vermählung       50         An das Grass, worauf Phillis geruht       50         An den Grafen von Stralenheim       40         An die Frau von ***       70         An die Frau von ***       77         An die Frau von ***       89         An eine Schäferin jenseits des Wassers       42         An gewisse Frauenzimmer       76         An Bernen E. C. Weise       5         An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich       Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er         doch verfertiget habe       87         An Olympen       86         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Reime                 | Aglaja an die Nacht 4                                      |    |
| Als itzt Sappho verschied, ward chen der teïsche Dichter Als Timoleon zu heyrathen gezwungen ward 63 Als vor nicht langer Zeit der schlanke Attis 35 Amalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Akanth und Phryne                                          |    |
| Als itzt Sappho verschied, ward chen der teïsche Dichter       56         Als Timoleon zu heyrathen gezwungen ward       63         Als vor nicht langer Zeit der schlauke Attis       33         Amalia       55         Ambrosius, der Prediger, liegt hier       86         Amor bot einst zu Cythere       55         Anakreons Vermählung       56         An das Grass, worauf Phillis geruht       56         An den Grafen von Stralenheim       40         An die Frau von ***       70         An die Frau von ***       77         An die Frau von .       89         An die Nachtigall       56         An eine Schäferin jenseits des Wassers       42         An gewisse Frauenzimmer       73         An Herrn E. C. Weise       5         An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich       56         Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er       57         An Morpheus       57         An Phillis       75         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Reime       85         Aphroditens schönes Kind       55         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                              |                                                            |    |
| Als Timoleon zu heyrathen gezwungen ward Als vor nicht langer Zeit der schlanke Attis 33 Amalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Als itzt Sappho verschied, ward chen der teïsche Dichter 5 |    |
| Als vor nicht langer Zeit der schlanke Attis       33         Amalia       58         Ambrosius, der Prediger, liegt hier       86         Amor bot einst zu Cythere       55         Anakreons Vermählung       50         An das Grass, worauf Phillis geruht       50         An den Grafen von Stralenheim       40         An die Frau von ***       70         An die Frau von ***       89         An die Frau von ***       56         An die Nachtigall       56         An eine Schäferin jenseits des Wassers       42         Angebinde       76         An Bernen E. C. Weise       5         An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich       Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe       87         An Olympen       86         An Phillis       55         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Reime       85         Aphroditens schönes Kind       59         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                   | Als Timoleon zu hevrathen gezwungen ward 6                 |    |
| Ambrosius, der Prediger, liegt hier 86 Amor bot einst zu Cythere 55 Anakreons Vermählung 56 An das Grass, worauf Phillis geruht 56 An den Grafen von Stralenheim 40 An die Frau von *** 70 An die Frau von *** 78 An die Frau von *** 79 An die Nachtigall 79 An eine Schäferin jenseits des Wassers 79 An gewisse Frauenzimmer 79 An Herrn E. C. Weise 79 An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe 79 An Morpheus 79 An Olympen 79 An Olympen 79 An Phillis 79 An seinen ältesten Bruder 79 An seinen ältesten Bruder 79 An seinen Freund Damon 79 An seinen Reime 79 An Seine Reime 79 Aphroditens schönes Kind 79 Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | 13 |
| Amor bot einst zu Cythere       55         Anakreons Vermählung       56         An das Grass, worauf Phillis geruht       56         An den Grafen von Stralenheim       40         An die Frau von ***       70         An die Frau von ***       89         An die Frau von .       89         An die Nachtigall       56         An eine Schäferin jenseits des Wassers       42         Angewisse Frauenzimmer       73         An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe       87         An Morpheus       57         An Olympen       86         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Freund Damon       16         An seine Reime       85         Aphroditens schönes Kind       59         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amalia                                                     | 8  |
| Amor bot einst zu Cythere       55         Anakreons Vermählung       56         An das Grass, worauf Phillis geruht       56         An den Grafen von Stralenheim       40         An die Frau von ***       70         An die Frau von ***       89         An die Frau von .       89         An die Nachtigall       56         An eine Schäferin jenseits des Wassers       42         Angewisse Frauenzimmer       73         An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe       87         An Morpheus       57         An Olympen       86         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Freund Damon       16         An seine Reime       85         Aphroditens schönes Kind       59         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ambrosius, der Prediger, liegt hier 8                      | (  |
| Anakreons Vermählung       56         An das Grass, worauf Phillis geruht       56         An den Grafen von Stralenheim       40         An die Frau von ***       70         An die Frau von ***       89         An die Nachtigall       56         An eine Schäferin jenseits des Wassers       42         Angebinde       76         An gewisse Frauenzimmer       5         An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe       87         An Morpheus       57         An Olympen       86         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Freund Damon       16         An seine Reime       85         Aphroditens schönes Kind       59         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | 5  |
| An den Grafen von Stralenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 0  |
| An den Grafen von Stralenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | An das Grass, worauf Phillis geruht 5                      | 6  |
| An die Frau von ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 0  |
| An die Frau von ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | An die Frau von ***                                        | 0  |
| An die Frau von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 7  |
| An eine Schäferin jenseits des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | 9  |
| An eine Schäferin jenseits des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | An die Nachtigall 50                                       | 6  |
| Angebinde       76         An gewisse Frauenzimmer       73         An Herrn E. C. Weise       5         An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe       87         An Morpheus       57         An Olympen       86         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Freund Damon       16         An seine Reime       85         Aphroditens schönes Kind       59         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 2  |
| An gewisse Frauenzimmer       73         An Herrn E. C. Weise       5         An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe       87         An Morpheus       57         An Olympen       86         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seine Freund Damon       16         An seine Reime       85         Aphroditens schönes Kind       59         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | 6  |
| An Herrn E. C. Weise An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe An Morpheus An Olympen 86 An Phillis 55 An Phillis 74 An seinen ältesten Bruder 11 An seinen Freund Damon 16 An seine Reime 85 Aphroditens schönes Kind Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | An gewisse Frauenzimmer                                    | 3  |
| An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | An Herrn E. C. Weise                                       | 5  |
| Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er doch verfertiget habe         87           An Morpheus         57           An Olympen         86           An Phillis         74           An seinen ältesten Bruder         11           An seiner Freund Damon         16           An seine Reime         85           Aphroditens schönes Kind         59           Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | An Magister Dumm, der sich beschwerete dass sich           |    |
| doch verfertiget habe       87         An Morpheus       57         An Olympen       86         An Phillis       55         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Freund Damon       16         An seine Reime       85         Aphroditens schönes Kind       59         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dokter Stumm ein Werkchen zueigne, das Er                  |    |
| An Morpheus       57         An Olympen       86         An Phillis       55         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Freund Damon       16         An seine Reime       85         Aphroditens schönes Kind       59         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-       59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 7  |
| An Olympen       86         An Phillis       55         An Phillis       74         An seinen ältesten Bruder       11         An seinen Freund Damon       16         An seine Reime       85         Aphroditens schönes Kind       59         Attis. Eine Erzehlung, Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | 7  |
| An Phillis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | ;  |
| An seinen ältesten Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | 5  |
| An seinen Freund Damon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | An Phillis                                                 | Ł  |
| An seinen Freund Damon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | An seinen ältesten Bruder                                  | ĺ  |
| An seine Reime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |    |
| Aphroditens schönes Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |    |
| Attis. Eine Erzehlung. Seinem zweeten Bruder zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |    |

### XXIX

|                                                      | Selle     |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Auf den Burgunderwein                                | 43        |
| Auf den Burgunderwein                                | 69        |
| Auf den Tod eines Freundes                           | 67        |
| Auf diesem Rasen, den die Liebe                      | 69        |
| Auf einen unglücklichen Arzt                         | 79        |
| Auf einer alten Mauer sassen                         | 44        |
| Auf einer Bank von Moos, an eines Hügels Fuss.       | 42        |
| Auf thren Geburtstag                                 | 54        |
| Auf Olympens Hand                                    |           |
| Aurora, da sie früh aus ihrer Kammer geht            | 72        |
| TD 60 14 114 1 11 11 A 14 TT 4 4 4 14                |           |
| Befürchte nicht, dass dir Aristons Hertz entflieht . | 78        |
| Bey Erblickung einer schönen Person                  | 39        |
| Bey Gelegenheit der Aufnahm eines schönen Geistes    | 8         |
| Bey Gelegenheit der Aufnahm eines schonen Geistes    |           |
| unter die 40. besoldete Mitglieder der französischen | 70        |
| Akademie                                             | 72        |
| Beym Andrek deiner stolzen Walle                     | 73        |
| Bitte an die Götter                                  | 64        |
| Catulls 3 <sup>tes</sup> Sinngedicht                 | 60        |
| Catulls 13. Sinngedicht                              | 61        |
| Cupido stahl der Mutter                              | 66        |
|                                                      |           |
| Das Anmuthsvolle und Holde                           | <u>76</u> |
| Das die weite Welt bewegt                            | 52        |
| Das Kind.                                            | 56        |
| Das Leben                                            | 70        |
| Das Leben, Tod! die Pilgrimschaft                    | 88        |
| Dass es uns niemand recht macht, ist gemeiniglich .  | 71        |
| Das Vergnügen                                        | 52        |
| Das zu grose und zu kurtze Glücke                    | 63        |
| Dein Leib ist schön; noch schöner deine Seele        | 86        |
| Den Fächer in der Hand, gieng ich in meinen Garten   | 64<br>60  |
| Den Rock von Regen, Wind und Schnee                  | 79        |
| Der Amtman                                           | 66        |
| Der befolgte Rath                                    | 78        |
|                                                      | 65        |
| Der Eigensinn der Zeit zog mich und Henrietten .     | 62        |
| Der flüchtige Amor                                   | 58        |
| Der Frühling                                         | 53        |
|                                                      | 85        |
| Der Preis der Schönheit                              | 55        |
| Der Schmetterling und die Biene                      | 80        |
| Der war gewiss ein frommer Mann                      | 43        |
| Des Abt ** Entschluss bey Erbauung seines Klosters   | 57        |
| Des Aut Entschuss bey Erbauung seines Klosters       | 01        |

### XXX

|                                                                                                                                                                                          | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Des schönen Frühlings Hoffurier                                                                                                                                                          | 59    |
| Die Damen scheinen hier den edlen Nachtviolen                                                                                                                                            | 68    |
| Die Götter thaten, uns zu necken                                                                                                                                                         | 80    |
| Die himmlische und irdische Venus                                                                                                                                                        | 76    |
| Die Hirtin                                                                                                                                                                               | 57    |
| Die Klage                                                                                                                                                                                | 59    |
| Die Liebe                                                                                                                                                                                | 73    |
| Diese blüthenvolle Schale                                                                                                                                                                | 81    |
| Die wahre Liebe. Eine Nachahmung                                                                                                                                                         | 44    |
| Die Wiederkunft                                                                                                                                                                          | 78    |
| Die Wunder alter Zeiten sind keine falsche Sage .                                                                                                                                        | 79    |
| Durchbohrt von tausend Pfeilen                                                                                                                                                           | 87    |
| Du reiner Bach, der seine Quelle flieht                                                                                                                                                  | 80    |
| Du sagst, ich würde dich recht sonderbar verbinden                                                                                                                                       | 72    |
| Du schöner Garten du, wo blühend, in Alleen                                                                                                                                              | 69    |
| Du und Sie                                                                                                                                                                               | 82    |
|                                                                                                                                                                                          |       |
| Eines Tages kam Cythere                                                                                                                                                                  | 50    |
| Ein gutes Triolet zu machen                                                                                                                                                              | 84    |
| Ein Mäulgen hat mein Mund von Ihrem Mund geraubet                                                                                                                                        | 63    |
| Ein Reisender kam einst nach Zabern hin                                                                                                                                                  | 71    |
| Empfang, wie du verdienst, von jedem der dich liebet                                                                                                                                     | 76    |
| Erstes Rondeau: nach einem französischen Dichter                                                                                                                                         |       |
| aus dem 14. Jahrhundert                                                                                                                                                                  | 59    |
| Es sagte Stella                                                                                                                                                                          | 75    |
| Es setzt' in ihren alten Tagen                                                                                                                                                           | 75    |
| Fahal                                                                                                                                                                                    | 71    |
| Flich night den Amen                                                                                                                                                                     | 78    |
| Fragment                                                                                                                                                                                 | 72    |
| Fabel                                                                                                                                                                                    | 54    |
|                                                                                                                                                                                          | 04    |
| Galathea, wohin floh sie, die goldne Zeit                                                                                                                                                | 82    |
| Gefährlichkeit des Lobs                                                                                                                                                                  | 68    |
| Geliebter, gläube mir, ein Mensch ist glücklich dran                                                                                                                                     | 16    |
| Gott des Schlafes, du bist schlau                                                                                                                                                        | 57    |
| Gefährlichkeit des Lobs                                                                                                                                                                  | 86    |
|                                                                                                                                                                                          |       |
| Hand, mit Aurorens Hand                                                                                                                                                                  | 67    |
| Hätt' ich eine Monarchie                                                                                                                                                                 | 89    |
| Henrichs des IV. ten Abschied von der schönen Gabrielle.                                                                                                                                 | 0.5   |
| (Aus seinem Französischen.)                                                                                                                                                              | 87    |
| Hier sasen wir beysammen                                                                                                                                                                 | 18    |
| Himmel! was ich nicht gelitten!                                                                                                                                                          | 57    |
| Holdseelig Kind, du meine werthe Freude                                                                                                                                                  | 15    |
| Hymen stand im Hinterhalte                                                                                                                                                               | 77    |
| (Aus seinem Französischen.)  Hier sasen wir beysammen  Himmel! was ich nicht gelitten!  Holdseelig Kind, du meine werthe Freude  Hymen stand im Hinterhalte  Hymen und die Truppen Amois | 77    |

#### XXXI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ich merke, dass die Flur, die Stadt, die ganze Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74        |
| Ich schreibe nur, was ich empfinde Jenes Täubgen von dem Wagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11        |
| Jenes Täubgen von dem Wagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77        |
| Ihr Geschenke der Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85        |
| Ihr habt mir lange schon, ich sev nicht schön, gesagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73        |
| Ihr Nymphen, euer Hirt, dem Pan im Singen gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78        |
| Ihr Nymphen, euer Hirt, dem Pan im Singen gleich<br>Ihr Vögel, ist's Aurorens Strahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73        |
| In einer unsrer Reichs-Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79        |
| In einer unsrer Reichs-Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67        |
| Jüngst kam Cupido von Mirenen Jüngst sah ich den Cupido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59        |
| Jüngst sah ich den Cupido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Kunz und Görgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>62</b> |
| Liebe brauchet nicht Verstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68        |
| Lob des Anakreons und der Sappho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52        |
| Lob des Anakreons und der Sappho Luna und ihre Mutter Latona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |
| Madrigal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78        |
| Madrigal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84        |
| Madrigal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88        |
| Madrigal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87        |
| Meine allererste Reime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74        |
| Meine allererste Reime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76        |
| Mit einem Helme hatte man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64        |
| Mit empfindlichem Vergnügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70        |
| Mit empfindlichem Vergnügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ••        |
| drückt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71        |
| drückt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42        |
| Morgen sollstu hev mir wie ein König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61        |
| Morgen sollstu bey mir, wie ein König Myrins Sinngedicht auf den Thirsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78        |
| myrms omngement auf den rimsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •0        |
| Nach dem Rousseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75        |
| Nach dem Rousseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8         |
| The second secon | ·         |
| Ohngefähr vor sieben Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66        |
| O möcht ich, so wie ihr, geliehten Bienen, seyn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5         |
| Opfer für meine Freunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Petrarch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74        |
| Phillis, die die Tugend kennet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56        |
| Phoebus sah Amalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58        |
| Petrarch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Ringelgedicht. Auf einen Brandweinbrenner, der ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| raume Zeit Reuter, und Marcketender gewesen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| zuletzt aber Abt geworden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64        |

### HXXX

|                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sage, sprach ich zu der Freude ,                                             | 84    |
| Sage, sprach ich zu der Freude                                               | 59    |
| Schlage mich nicht, liebe Mutter                                             | 56    |
| Seine Achnlichkeit mit Apollen                                               | 75    |
| Seladon                                                                      | 69    |
| Serenens Unbestand                                                           | 81    |
| Seladon                                                                      | -     |
| brennet                                                                      | 78    |
| Sie liebet mich, um die ich mich bemühte!                                    | 64    |
| Sinnardicht                                                                  | 64    |
| Sinngedicht                                                                  | 68    |
| Sinnadiaht                                                                   | 71    |
| Sinngedicht                                                                  | 88    |
| Sinngedicht                                                                  | 80    |
| Busigkeit der Liebe                                                          | 00    |
| (m * 1 43                                                                    | 0.4   |
| [Triolet]                                                                    | 84    |
| ** 1                                                                         | 0.1   |
| Ueber den Tod seines Bruders Cornelius Georg Götzens                         |       |
| Ueber die Springbrunnen zu Paris                                             | 73    |
| Ueber die Wiedergenesung der Kayserin Frau Mutter,                           |       |
| und des Pabstes zu gleicher Zeit                                             | 53    |
| Ueber ihre Blässe                                                            | 72    |
| Ueber seine Freundschaft mit der Thirsis                                     | 18    |
|                                                                              |       |
| Verzehrt von Harm und Liebe                                                  | 81    |
| Von allen Sterblichen auf Erden                                              | 42    |
| Von ohngefähr gefiel mir Amarille                                            | 65    |
| Von ohngefähr gefiel mir Amarille Von Schreibesucht den Dichter zu entwöhnen | 72    |
| Von sich selbst                                                              | 42    |
| Von sich selbst                                                              | 68    |
|                                                                              |       |
| Wann ich ein Lamm, ein Kränzchen, eine Taube                                 | 84    |
| Warnung an einen schönen Knaben                                              | 15    |
| Wärg Wetter schön                                                            | 55    |
| Wärs Wetter schön                                                            | 5     |
| Was jet an annuthavell and hold?                                             | 76    |
| Was ist so anmuthsvoll und hold?                                             | 23    |
| Was sen ichr filmmer inn: so zarte wangen                                    | 65    |
| Was von ohngefähr geschehen könnte                                           | 57    |
| Weil alles nach Verdienst klein oder gross muss seyn                         |       |
| Weinet Charitinnen, weinet Amors                                             | 60    |
| Welche schöne Schäferin                                                      | 39    |
|                                                                              | 68    |
| Welch süsse Wohllust so zu trincken                                          | 62    |
| Wie ein Gewölk, so schnelle                                                  | 70    |
| Wie ein Gewölk, so schnelle                                                  | 63    |
| Wie lieb ich dieb du unbezwungener Krieger                                   | 40    |

### HIXXX

|                                          |   |   |   | S | eite |
|------------------------------------------|---|---|---|---|------|
| Willst du mich nicht glücklich machen? . |   |   |   |   | 88   |
| Wünsche des Dichters                     | ٠ | • | • | • | 5    |
| Zu begierig, unsre stille Hütten         |   |   |   |   | 58   |
| Zuschrifft an den Herrn A. R. H zu H.    |   |   |   |   |      |
| Zweytes Rondeau                          |   |   |   |   | 60   |
| Zybele, die grosse Mutter                |   |   |   |   |      |

### Inhalt.

|       |                                                  |     | Seite |
|-------|--------------------------------------------------|-----|-------|
| Einle | eitung                                           |     | I     |
| Alph  | abetisches Verzeichnis der Anfangszeilen und Ueb | er- |       |
|       | schriften der Gedichte                           | XX  | VIII  |
|       | Versuch eines Wormsers in Gedichten. 1745        |     |       |
| 1.    | Wünsche des Dichters                             |     |       |
| 2.*   | An Herrn E. C. Weise                             |     | 5     |
| 3.*   | Bey Erblickung seiner Vaterstadt                 |     | 8     |
| 4.*   | An seinen ältesten Bruder                        |     | 11    |
| 5.    | Warnung an einen schönen Knaben                  |     | 15    |
| 6.    | An seinen Freund Damon                           |     | 16    |
|       | Über seine Freundschaft mit dem Thirsis          |     |       |
| 8.*   | Über den Tod seines Bruders Cornelius Ge         | ora |       |
|       | Götzens. 1747                                    |     |       |
|       | Aus der Handschrift                              |     | 31    |
| 9.    |                                                  | der |       |
|       | zugeeignet                                       |     |       |
| 10.   | Bey Erblickung einer schönen Person              |     | 39    |
| 11.   |                                                  |     |       |
|       | und Obrister beym Regiment Royal-Allema          | nd  | 40    |
| 12.+  | Aglaja an die Nacht                              |     | 42    |
| 13.   |                                                  |     | 42    |
| 14.   | Von sich selbst                                  |     | 42    |
| 15.   | Auf den Burgunderwein                            |     | 43    |
| 16.   | Die wahre Liebe. Eine Nachahmung                 |     | 44    |
|       | Prosaische Ode. An den Marquis von Montbar       |     |       |
|       | Anakreons Vermählung                             |     |       |
|       | Lob des Anakreons und der Sappho                 |     |       |
| 20    | Das Vergnügen                                    |     |       |

Die mit  $\dagger$  bezeichneten Stücke sind hier zum ersten Male gedruckt,  $^{\dagger}$  bezeichneten fehlen in der Ramlerschen Ausgabe.

#### XXXV

|      |                                                                           |     |     |      | perre |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
| 21.  | Über die Wiedergenesung der Kayse                                         | rin | I   | rau  | ı     |
|      | Mutter, und des Pabstes zu gleicher                                       | Ze  | it  |      | 53    |
| 22.  | Auf ihren Geburtstag                                                      |     |     |      | 54    |
| 23.  | Der Schmetterling und die Biene                                           | •   | •   |      | 55    |
|      | An Phillis                                                                | •   | •   | • •  | 55    |
| 25   | An die Nachtigell                                                         | •   | •   |      | 56    |
| 26.4 | Dog Kind                                                                  | •   | •   | • •  | 56    |
| 97   | An Phillis                                                                | •   | •   |      | 56    |
| 28.  | Die Uintin                                                                | •   | •   |      | 57    |
| 29.  | Die Hirtin                                                                | •   | •   |      | 57    |
| 30.  | Dog Abt # # Entailing how Enhance                                         |     |     | :    | 94    |
| 30.  | Des Abt - Entschluss bey Erbaum                                           | g   | se  | mes  | 57    |
| 01.1 | Klosters                                                                  | •   | •   |      | 58    |
| 31.7 | Amaila                                                                    | •   | •   |      | - 50  |
| 32.  | Der Fruhling                                                              | •   | •   |      | 58    |
| 33.  | Die Klage                                                                 | ٠.  | •   |      | 59    |
| 34.  | Sans les illusions, que servient nos plan                                 | sır | S   |      | 59    |
| 35.  | Erstes Rondeau: nach einem französische                                   | n I | )ic | hter |       |
|      | aus dem 14. Jahrhundert                                                   |     |     |      | 59    |
| 36.  | Zweytes Rondeau                                                           |     |     |      | 60    |
| 37.† | Catulls 3tes Sinngedicht                                                  |     |     |      | 60    |
| 38.  | Catulls 13. Sinngedicht                                                   |     |     |      | 61    |
| 39,* | Kunz und Görgel                                                           |     |     |      | 62    |
| 40.† | Der flüchtige Amor                                                        |     |     |      | 62    |
| 41.  | Catulls 3 Sinngedicht                                                     |     |     |      | 63    |
| 42.* | Das zu grose und zu kurtze Glücke .                                       |     |     |      | 63    |
| 40.  | Ditte an die Gotter                                                       |     |     |      | 0.1   |
| 44.+ | Sinngedicht                                                               |     |     |      | 64    |
| 45.  | Sinngedicht                                                               | nne | er, | der  |       |
|      | geraume Zeit Reuter, und Marckete                                         | nd  | er  | ge-  |       |
|      | wesen, zuletzt aber Abt geworden                                          |     |     |      | 64    |
| 46.  | Als Timoleon zu hevrathen gezwungen                                       | WE  | ard |      | 65    |
| 47.* | Als Timoleon zu heyrathen gezwungen<br>Was von ohngefähr geschehen könnte |     |     |      | 65    |
| 48.  | Der befolgte Rath                                                         |     |     |      | - 66  |
| 49.  | Akanth und Phryne                                                         |     |     |      | 66    |
| 50.+ | Auf Olympens Hand                                                         |     | •   |      | 67    |
| 51.+ | Auf den Tod eines Freundes                                                | •   |     | : :  |       |
| 52 + | Geführlichkeit des Lohe                                                   | •   | •   |      | 68    |
| 53   | Ligha braughet night Varstand                                             | •   | •   |      | 00    |
| 54 * | Sinnadicht                                                                | •   | •   |      | 68    |
| 55   | Auf den Lustgerten gu * * *                                               | •   | •   |      | 60    |
| 56   | Solodon                                                                   | •   | •   |      | 60    |
| 57   | Des Labor                                                                 | •   | •   |      | 70    |
| 50.4 | An die Fran van * * *                                                     | •   | •   |      | 70    |
| 50.T | An use rran von " " "                                                     | •   | •   |      | 51    |
| 09.7 | Sinngedicht                                                               | •   | •   |      | 71    |
| οU.  | rabei                                                                     | •   | •   |      | (1)   |
| 61.  | Sinngedicht                                                               |     |     |      |       |

### XXXVI

|      |                                                                                | eite     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 62.  | Über ihre Blässe                                                               | 72       |
| 63.  | Bey Gelegenheit der Aufnahm eines schönen                                      | -        |
|      | Geistes unter die 40. besoldete Mitglieder der                                 |          |
|      | französischen Akademie Fragment Über die Springbrunnen zu Paris                | 72       |
| 64.+ | Fragment                                                                       | 72       |
| 65   | Über die Springbrunnen zu Paris                                                | 73       |
| 66.  | Die Liebe                                                                      | 73       |
| 67.  |                                                                                | 73       |
| 68.  | An Phillip                                                                     | 74       |
| 69.  |                                                                                | 74       |
| 70.  | Nach dem Rousseau                                                              | 75       |
| 71.  | Saine Abeliablesit mit Apollon                                                 | 75       |
| 72.  | Anachinda                                                                      |          |
| 73.  | Des Assessed and Holds                                                         | 76<br>76 |
| 74.  | Angebinde                                                                      | 76       |
| 75.  | Die nimmusche und irdische venus                                               | 77       |
| (0.  | An die Frau von * * *                                                          | 77       |
| (1). |                                                                                | 78       |
| 11.7 | Myrins Sinngedicht auf den Thirsis                                             |          |
| 78.  |                                                                                | 78       |
| 79.  |                                                                                | 78       |
| 80.  | Der dichtende Knabe                                                            | 78       |
| 81.  | Auf einen unglücklichen Arzt                                                   | 79       |
| 82.  |                                                                                | 79       |
| 83.  | Der verzweiflende Schäfer                                                      | 80       |
| 84.  | Süsigkeit der Liebe                                                            | 80       |
| 85.  | Serenens Unbestand                                                             | 81       |
| 86.  | Zuschrifft an den Herrn A. R. H., zu H.,                                       | 81       |
| 87.  | Du und Sie                                                                     | 82       |
| 88.  | Madrigal                                                                       | 84       |
| 89.  | Opfer für meine Freunde                                                        | 84       |
| 90.* | [Triolet]                                                                      | 84       |
| 91.  | Du und Sie  Madrigal Opfer für meine Freunde [Triolet] Der Preis der Schönheit | 85       |
| 92.  | All sellie freine                                                              | 85       |
| 93.* | An Olympen                                                                     | 86       |
| 94.  | Grabschrift                                                                    | 86       |
| 95.† | Grabschrift                                                                    |          |
|      | sich Docter Stumm ein Werckehen zueigne,                                       |          |
|      | das Er doch verfertiget habe                                                   | 87       |
| 96.  | Henrichs des IV.ten Abschied von der schönen                                   |          |
|      | Gabrielle. (Aus seinem französischen.)                                         | 87       |
| 97.* | Sinngedicht                                                                    | 88       |
| 98.  | Sinngedicht                                                                    | 88       |
| 99.  | An die Frau von                                                                | 89       |
|      |                                                                                |          |

### Gedichte

von

# Johann Nicolaus Götz

aus den Jahren 1745-1765.



# Versuch eines Wormsers

in

Gedichten.

### HORAT. ART. POET.

— — didicit, patriae quid debeat, et quid amicis, Quo sit amore parens, quo frater amandus.

1745.



D möcht ich, so wie ihr, geliebten Bienen, sehn! An innerm Geiste groß, obwohl von Cörper klein; Möcht ich so schnell, wie ihr, so glücklich im Bemühen Der Wissenschaften Feld, so weit es ist, durchziehen; So starc durch Emsigkeit, so sähig durch Natur, 5 Bon Aunst zu Künsten gehn, wie ihr von Flur auf Flur; Bemüht den treuen Freund durch Nutzen zu ergötzen; Bereit dem kühnen Feind den Angel anzuschen. Wie sehnlich wünscht mein Hert, daß stets mein Reimgeban, An Kunst und Ordnung reich, wie eure Cellen, sen, 10 Und mein gelinder Bers, wie euer Honig sliesse, So nahrhaft für den Geist, wie sür Sinuen süfse.

### [4] Un Berrn G. C. Beife.

2

Was hör ich hier vor Spunphonien?
Und welche freudenvolle Schaar
Liegt auf dem Antlig und den Knien
Bor dem geheiligten Altar?
Welch eine Gottheit läft sich fpuren?
Die Steine scheinen sich zu rühren,
Und jener weisse Warmor haucht.
D breymal seeliges Gesichte!
GOtt zeiget mir in seinem Lichte,
Wen er zu seinem Werckzeng brancht.

10

15

5

[5] D Dichtkunst, Freundin frommer Thronen, Was schwebt dort für ein edles Bild? Der Schutzgeist meiner Bangionen In einen goldnen Dust verhüllt. Doch wen von seinen klugen Söhnen Scheint seine rechte Hand zu krönen? Welch ist sein Namen und sein Lob? Ich trag ihn über Feld und Hügel, So hoch, als ehmahls Pindars Flügel Den königlichen Kämpfer hob.

20

25

30

35

40

45

50

Erfenn ihn hier an dem Geleite,
Das sich beschäftigt um ihn dreht.
Die Klugheit geht zur rechten Seite,
Zur linden Huld und Majestät;
Und die Entschlossenheit und Trene
Bereiten in der schönsten Reihe
Den Weg vor ihm zu unserm Wohl.
Die sinds, die ihn so schön formiret;
Sein Herze, durch sie angesühret,
Ist ihrer edlen Lehren voll.

[6] Er weis in Winden und in Stürmen,
Wann andre von dem Stener fliehn,
Das Schif des Staates zu beschirmen,
Und führt es durch die Syrten hin.
Erschaffen, Bürger zu erhalten,
Und fähig, Scepter zu verwalten,
Weis er von keiner Niedrigkeit.
Wann ihn die Bürger zürnen hören,
O GOtt! wie fliesen ihre Zähren?
Wie quillt ihr Herts von bitterm Lend?

Als ehmals auf Pangäus Höhen Des Orpheus frumme Leher flang, Konnt man an Fels und Klüffen sehen, Wie sie die Macht der Thonkunst zwang; Da sah man auf der Ceder Spitzen, Den Abler still und lauschend sitzen, Der Lieder Reitz berauschte ihn; Er sendte nickend sein Gesieder, Und über seine Augenlieder Warf sich des Schlases Wolcke hin: [7] Go zwingt die Rraft von feinen Gründen Der Borer wiederspenftig Bert. Er fpricht; fein Bort muß überwinden. Er troftet, und es fleucht ber Schmert; Durch feine hohe Urt zu benden, 55 Bust er auch Ronige zu lenden, Ihm und ben Bürgern hold zu fenn. Dichtfunft! fan ich mich betrügen? Wem fällt nicht ben fo flaren Bügen Das Bild bes grofen Beifen ein? 60 Was ichimmert aber bort von weiten? Mein blober Blid verliert fich gant. Ich feh bas Gold ber fünftgen Zeiten, Ich febe Worms in nenem Glant. Die Bürger lieben fanfte Gitten, 65 Der Feind im Berten wird beftritten, Der Tugend Mattigfeit erfrifcht; Und Rinder hören auf zu ftöhnen, Weil Weife die gerechten Thränen Bon ihren garten Wangen wijcht. 70

[8] Er schaffet, daß in unsern Thoren
Der Friede, selbst zur Kriegszeit thront;
Daß lleberslus, den wir versohren,
Aufs nen in unsern Kammern wohnt.
Es blühen Wingert, Keld und Auen,
Die Art erschalt, man höret bauen,
Des Künstlers scharfer Meisel flingt,
llud auf des Rheines klaren Tiesen
Schwimmt ein belebter Wald von Schiffen,
Der uns der Fremden Reichthum bringt.

D Beise, Bater und Bergnügen, Bon GOttes Huld unschätzbar Pfand, Las borthin beine Blicke fliegen In ber entbundnen Geister Land. 75

80

Schau ba, was fünftig ist, im Bilbe; Wem lacht dies glängende Gesilbe, Dies seelge Reich voll Herrlichkeit? Wem sind doch diese Rosenselber, Die Blumenflur und Myrtenwälder, Durch GOttes Finger zubereit?

[9] Richt Königen, der Wohllust Knechten;
Nicht Herrschern durch den Geitz entzündt;
Nein; nur den Schatten der Gerechten,
Die Bäter ihres Bolckes sind.
Da herrscht itzt die vollkommne Seele,
Um deren Abschied ich mich quale,
Erhaben über Tod und Zeit;
Lern, Weise, lern ihr ähnlich werden;
Die Tugend sohnt auf dieser Erden;
Die Tugend sohnt in Ewigkeit.

### \*\* \*\*

#### 3 [10]

ŏ

10

85

90

95

100

## Ben Erblidung feiner Baterstadt.

Nach so viel überstandnem Kummer Empfind ich nun, daß diese Ruh Noch sanster, als ein Mittagsschlummer Ben schwülen Sommertagen, thu. Wein Worms ergöht mich schon von Ferne; Wie wird erst die Entzückung sehn, Kehr ich behm Glant der Abendsterne In seinen Mauren sanchzend ein?

[11] Wofern mich nicht die Sinnen trügen,
So seh ich dich, mein Ithaka!
Wo ich, gewindelt in der Wiegen
Zuerst das holde Tagslicht sah;

|      | In feinem Leben zu mir kam,                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | Und mich von meiner Mutter Armen<br>Mit liebesvollen Worten nahm.                                                                                                                                                                                                                                  | 15 |
|      | Mein Herze faget mir im Stillen,<br>An diesem Flus, an diesem Feld,<br>Bo Ströme gelben Weines quillen,<br>Und Geres Frucht die Scheunen schwellt,<br>An diesem Schmelt beblümter Triften,<br>An allem was die Gegend hat,<br>Selbst an den Thürmen in den Lüsten<br>Erkenust du deine Baterstadt. | 20 |
| [12] | D fend gegrüst, ihr Bangionen,<br>Der Friede fehre mit mir ein,                                                                                                                                                                                                                                    | 25 |
|      | Der Friede muffe ben euch wohnen,<br>Und fest an euch gesesselt senn.<br>Und du, o Thurn, dort in der Mitte!                                                                                                                                                                                       |    |
|      | Wie ist mir? ach! mein Herte bebt = = = Sst, oder ist dies nicht die Hütte,<br>In welcher meine Mutter lebt?                                                                                                                                                                                       | 30 |
|      | hier wars == Ich fenne noch bie Stelle, == Wo einst mein Lebewohl erscholl.                                                                                                                                                                                                                        |    |
|      | Du Thure, du geliebte Schwelle,<br>Du fahest meine Thränen wohl.<br>Du sahft mich noch am Ece weinen,                                                                                                                                                                                              | 35 |
|      | Mit Ren und Sehnsucht rückwärts sehn.<br>O Hütte, leben noch die Meinen?<br>Und darf ich auch zu ihnen gehn?                                                                                                                                                                                       | 40 |
| [13] | Was frag ich? ist mir ihr Gemüthe<br>Rach so viel Jahren nicht befannt?<br>Zählst du die Proben ihrer Güte,                                                                                                                                                                                        |    |
|      | So zählst du auch des Rheines Cand. Doch schwör ich hier ben Hann und Matten,                                                                                                                                                                                                                      | 45 |

Ben allem was nur heilig ist, Ja selbst ben meines Baters Schatten, Daß mir ihr Wohlthun nicht vergist.

Nun endigt euch, ihr bittern Stunden, Ihr füffern Tage fahet an, Nun ich mein Baterland gefunden, Nun ich die Meinen füffen kann. O Borficht, wirft bein heilger Wille, Mir noch ein Jahr zu leben, zu, So gönne mir in fanfter Stille In ihrem Schoofe Fried und Nuh.

50

55

60

65

70

75

[14] Du prüftest mich durch schwere Zeiten;
Nun kennstu ja mein junges Hert.
Vier Jahre voller Bangigkeiten,
Gesahr, Angst, Kranckheit, Unmuth, Schmert,
Des Todes Burm im Eingeweide,
Melancholen in Geist und Sinn,
Die riffen Hoffnung, Trost und Frende,
Selbst alle Lust zu leben, hin.

Was bort ber fromme Helb erlitten,
Sturm, Ungewitter, Räß und Schnee,
Wie Winde wieder Winde stritten,
Litt ich nicht minder auch zur See.
Auch fonnt ich auf des Wassers Flächen,
Die grausen Ungeheuer sehn;
Auch hört ich Mast und Segel brechen,
Sah Schiff und Schisvolck untergehn.

[15] Einft, als von Stürmen hingeriffen, Mein Schif bald nach den Wolden gieng, Bald in des Abgrunds Finsterniffen, Bedeckt mit Wassern, frachend hieng; Als ich dem werthen Vaterlande Entfernt den letzten Seegen gab, Und sieben Meilen von dem Strande Run nichts mehr wünschte, dann ein Grab:

80

Da spaltete mit raschen Rossen
Der Geist der See der Tiese Schoos, Kam, als ein Strom, hervorgeschossen,
Und machte mich des Kummers los.
Sohn, sprach er, wahrer Sohn der Tugend,
Halt in Bersuchung nur Bestand,
Ich liebe dich und deine Jugend,
Und schence dich dem Baterland.

85

[16] Du solft dem nahen Tod entgehen,
Die Syrten werden dir nichts thun;
Die alte Mutter wirst du schen,
Und in der Brüder Armen ruhn.
Dies Meer, nuß es gleich Laster strasen,
Soll nie das Grab der Tugend sehn.
Ia, ja, dort seh ich dich schon schlasen
Auf jenem User an dem Rhein.

90

95

Da hör ich dich auf hellen Saiten In dem berühmten Maulbeerwald, Mein Lob aus Danctbarfeit verbreiten, Daß das Gehölge wiederschallt. Da fannst du dein beglücktes Leben Der Schaar der schönen Künste wenhn, Um, wenn du einst wirst Abschied geben, Im Tode noch beweint zu senn.

100

### [17] Un feinen alteften Bruber.

Ich schreibe nur, was ich empfinde, Und dichte, liebster Bruder, nicht. Wann dieses Lied zu zärtlich spricht, So rechn' es der Natur zur Sünde.



Je weiter bu entfernet bift, Je minder bich mein Bert vergift.

5

10

15

20

25

30

35

Ein Bootsmann blidet noch mit Zittern Bom sichern Strand aufs hohe Meer, Bo ihm der Fluten stürmend Heer, Ben sinstrer Nacht und Ungewittern Sein ichwerbeladnes Schiff nurrang.

Ben finstrer Nacht und Ungewittern Sein schwerbeladnes Schiff umrang, Am Fels zerschlug, und denn verschlang:

[18] So schauert mir auch mein Gebeine, Kömmt mir die Kranctheit in den Sinn, Bovon ich zwar entbunden bin, Doch die ich einsam noch beweine, Beil sie des Leibes Marc und Kraft, Nebst meiner Jugend hingeraft.

> Sie kam in Nerven und Gelende, Vertrochnete der Abern Blut, Und trotte mit vermehrter Buth Des Arties edlen Kräutertrände. Uch! rief man bald mitleidig aus, Erschrick nicht, und bestell dein Haus.

Ich thats, und schwieg in meinen Schmerken; Die Gnade stärckte den Berstand; Doch sag mir noch mein Baterland, Nebst meinem Schöpfer, nah am Herken, Und jeder Freund den ich versohr, Kam mir in der Berwirrung vor.

[19] Da sah und grüst ich meine Brüder, Und gläubte, daß ich sie umsieng. Doch wenn die Phantasie vergieng, Ach! so verschwanden sie auch wieder; Dies machte, daß in meinen Schoos Ein Strom von bittern Zähren flos.

|      | Sprach man benn, mich vergnügt zu machen,<br>Sie haben sich vielleicht versteckt,<br>Und werden, wenn der Morgen weckt,<br>Dir anmuthsvoll entgegen lachen;<br>So wacht ich, bis der Morgen kam,<br>Und fand sie nicht, und schlief für Gram. | 40       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | Hierauf erhub sich erst mein Leiben,<br>Weil mirs so benn im Traume schien,<br>Wie sie im grünen Felde sliehn,<br>Und sonder Abschied von mir scheiden,<br>Ja, auf mein wehmuthvolles Flehn<br>Nicht einmal frennblich rückwärts sehn.        | 45       |
| [20] | So ward mir jeder Tag zur Wochen,<br>llnd jede Woche wie ein Jahr;<br>Und was von mir noch übrig war,<br>War ein Geribbe dürrer Knochen,<br>Das fonst nichts mehr vom Leben wies,<br>Als daß es nur noch Athem blies.                         | 50       |
|      | Einmahl erwacht ich unzufrieden,<br>Sas in dem öden Lager auf,<br>Lies meinen Thränen frehen Lauf,<br>Und wandt mein Antlitz gegen Süden,<br>Bo die beglückte Gegend liegt,<br>Da man nich ehedem gewiegt.                                    | 55<br>60 |
|      | Ach! fprach ich, hier in fremden Mauern,<br>Wart ich aufs Ende meiner Roth,<br>Kein Freund erfähret meinen Tob,<br>Ich Armer! wer wird mich bedauern?<br>Wer drücket mir die Augen zu?<br>Wer wünscht mir eine sanste Ruh?                    | 65       |
| [21] | Gehabt euch wohl, ihr theuern Seclen, Du, welche mich zur Belt gebahr,                                                                                                                                                                        |          |

Du, meiner werthen Brüder Schaar, Last euch nicht meinen Abschied qualen; Ich folge meines Baters Spur, Der vor mir in die Grube fuhr.

70

75

80

95

Ja, Bater, zwar die stärcksten Mauern Berstört der Zeiten Grausamkeit; Doch soll dein Nachruhm lange Zeit Auf deiner Kinder Lippen dauern, Die du gleich guten Gärtnern zogst, Und schon als zarte Pflanten bogst.

Dies wahre Lob, beweinter Schatten, Nimm noch in beinen Grüften hin, Und warte bis mein treuer Sinn, Gebunden in des Himmels Matten, Aus findlicher Erfäntlichfeit Dir ein vollkommner Opfer weiht.

55 [22] Auch ihr, o weitentlegnen Auen
Der alten Baterstadt am Rhein,
Lebt wohl, und steht voll Korn und Wein;
Ich werd ench niemahls wiederschauen;
Doch allzeit, wie bisher geschehn,
Für euer Wohl gen Himmel stehn.

Nun lieft' ich meines Leibes Bürbe In Kurgem in des Todes Hand; Beglückt! wenn ich in deinem Sand, Geliebtes Worms, verscharret würde. Mich dünckt, daß ich noch eins so wohl Alsbenn im Grabe ruhen soll.

So fprach ich, und fah fchon von weiten, Bon biefer Erbe jähem Rand,

[24]

|      | Der blaffen Schatten stilles Land,<br>Das groffe Reich der Ewigkeiten:<br>Geliebtester, da kamest du,<br>Und mit dir all mein Glück und Ruh = = =           | 100 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [23] | Warnung an einen schönen<br>Anaben.                                                                                                                         | 5   |
|      | Holdfeelig Kind, du meine werthe Freude,<br>Ammuthig, wie der West,<br>Rein, wie ein Lamm, das auf der Frühlingsweide<br>Am Bach sich sängen läst.          |     |
|      | Dies goldne haar, daß sich ist kurtgekrollet<br>Um deine Schläse frümmt,<br>Wenn es einst braun in langen Locken rollet,<br>Und auf den Schultern schwimmt; | 5   |
|      | Wenn Hebens hand mit einem garten Schatten Dein rundes Kinn befront,<br>Und sich bein Geist nach fregen Blumenmatten,<br>Und ofnen Feldern sehnt;           | 10  |
| [24] | Wenn einst bein Leib in holder schlanker Länge Bur Männergröse steigt,<br>Wie Cebern thun, die in berühmter Menge<br>Der heilge Hermon zeugt:               | 15  |
|      | Alsbann, o Sohn, fleuch, gleich bem Strahl ber Blite,<br>Den angenehmen Strand,<br>Wo neben bir auf einem Rasensite<br>Dich Doris schön genannt,            | 20  |
|      | Wo sie gesagt, daß dir der Weinstock blühet,<br>Und auf dem Blumenfeld,<br>Um dich zu sehn, der klare Duell verziehet,<br>Und froh die Ufer schwellt,       |     |

Daß nur für bich die fühlende Melone Am Sonnenstrale reift, Und nur für dich der Lent, des Jahres Krone, Im Rosenwäldgen streift.

[25] Sohn, wenn sie einst, indem sie Blumen pflücket, 30 Die Stengel nach dir schmeist, Wie? oder doch die steisen Stengel knicket, Und dir sich spröd entreist,

25

35

40

Und wie ein Reh in junge Myrtenheden Richt ohne Schalkheit flieht, Bor ihrem Freund sich schüchtern zu versteden, Doch so, daß er sie sieht:

So folg ihr nicht; sie leitet beine Jugend, Auf Pfade voller Blut. Ach! folge nur ber ewigschönen Tugend; Die ist bas höchste Gut.

Die wird dich auch im Tode nicht verlaffen; Berlaffe fie nur nie. Bas wär ich, ach! wenn du mich wolltest haffen? Bas wärst du ohne sie?

### 6 [26] An feinen Freund Damon.

Geliebter, gläube mir, ein Mensch ist glücklich bran, Der in dem treuen Schoos von Freunden ruhen kann, Die mit vereintem Fleis nach Kunst und Weisheit streben, Und auch der Menschlichkeit, was ihr gebühret, geben. Ein solcher ist gewis der weisen Henne Sohn; Die Sonne sieht auf ihn von ihrem goldnen Thron Mit Neid und Groll herab, und wünscht sich solche Stunden,

Wie zwischen mir und bir in reiner Luft verschwunden.

[27] Dem Höchsten sen gebandt, der, wenn ichs sagen darf, Mich aus besondrer Huld in deine Armen warf; Und als ich dich einmahl in seinem Tempel schaute, Mich auch so gleich mit dir vor seinem Altar trante,\*

Seit diesem kam mirs vor ben aller Sklaveren, Als ob ich forgenlos, und ungebunden sen; Ich glaübte, wenn ich dich aus süffer Liebe hertzte, Euryalus zu senn, der mit dem Nisus schertzte, Und sah ich dich zu mir mit holden Schritten gehn, So mehnt ich, wie im Traum, die Musen selbst zu sehn.

D daß der Himmel mir das hohe Glüde gönnte! Daß ich zunächst ben dir auf ewig wohnen könnte; Und daß ich diese Stirn, den Thron der Redlichkeit, Dies holde Augenpaar, das so viel Annuth streut, Und diesen süfsen Mund, der ost mein Hery bewegte, Den langen Tag hindurch beschaun und hören mögte!

[28] Wenn eine Nachtigall die nadte Brut verläst, 25 Co fchrent und zwitert fie in dem einfamen Reft, Man fieht fie ringsumber auf die begrünten Muen, Die Salsgen ausgestrecht, mit ofnen Schnabeln, fchauen, Bis aus ber naben Caat ber Mutter Stimm erflingt, Die ichon geflogen fonunt, und frifches Futter bringt : 30 So febn ich mich nach bir. Ich muß es endlich magen, Dir, was ich leiden muß, mein werther Freund, zu fagen. Mein Berte mallet ichon aufs neue zu dir bin, Wenn ich nur einen Tag von dir geschieden bin; Schau ich nicht ftets bein Bild leibhaftig vor mir fchweben, 35 Co fehlt mir alle Luft in diefem Land gu leben; Des Tages holder Strahl ift mir alsbann verhast, Und jede Commernacht die allerschwerfte Laft.

\* Gie befamen in einer Rirche Gelegenheit einander fennen gu lernen.

15

20

[29] Uch! bist du dann mein Freund, suchst du mein Glück zu bauen, 40 So laß dich jeden Tag ben deinem Freunde schauen; Wenn du ben mir nicht bist, so leb ich als verbannt; Wo du, Geliebter, bist, da ist mein Baterland.

\*\* \*\*

### 7 [30] Ueber feine Freundschaft mit dem Thirsis.

õ

20

Hier sasen wir behsammen Am kleinen Wassersall, Und sangen unstre Flammen Dem blumenvollen Thal. Die fämmende Narcisse, Bog, wo mein Thirsis sas, Beschwert durch Thränengüsse Das schöne Haupt ins Gras.

[31] Da fahet ihrs, ihr Heiben,
Ich brückt ihm feine Hand,
Wandt, reich an Pein und Freuden,
Den Blick zum Vaterland,
Und fprach mit leisem Thoue:
Die Tugend segne mich,
Und gebe mir zum Lohne,
Wein zarter Freund, nur dich.

Bekennen will ichs gerne, Ich bin nicht beiner werth, Doch gäben mir die Sterne, (Was ich zwar nie begehrt) Glant, Schönheit, hohe Gaben, Was See, und Erdreich hat, Sucht ich doch dich zu haben, Und dich nur früh und spath. [32]

Ja, Freund, ben diesen Matten, Ben meinen Zähren hier, Und unsrer Bäter Schatten Bezeug und schwör ich dir, Dir hab ich mich ergeben; Nur dich lieb ich, nächst GOtt; Darf ich ben dir nicht leben, So fühl ich stets den Tod.

30

25

Ein gütiges Geschicke
Berknüpste mich mit dir.
Dein Leben ist mein Glücke;
Wo du bist, da ist mir
Der Himmel in der Nähe.
Doch jedes Körngen Zeit,
Wosern ich dich nicht sehe,
Wird mir zur Ewigkeit.

35

Gesundheit, Kind des Himmels, Die auch der Weise sucht, Und du, Feind des Getümmels, Schlas, der Gesundheit Frucht, Ihr flieht vor meinen Blicken; O flieht, mit stätem Flug! Mich ewig zu beglücken, Ik Thirsis schon genug. 40

45

\*\* \*\*

### Über

### den Tod seines Bruders

# Cornelius Georg Götzens.

\* \* \*

### Damon.

Rein Reim entweih dies dir geweihte Lied.

1747.



5

10

15

20

25

Haud quicquam mihi dulce meorum Te sine, FRATER, erit.

Was seh ich? Himmel hilf! so zarte Bangen, Solch einen schönen Mund, wo Snada thront, Dies kästenbraune Haar, die klaren Augen, Bespript das saule Gist der Sterblichkeit? Erhabne Tugenden, des Höchsten Töchter, Gehorsam, holde Scham, Beschenheit, Eilt euer Meisterstück geschwind zu retten, Sonst stirbt mein werthester Cornelius.

Hilf GOtt! es öfnet sich des Himmels Pforte, Ein heilger Wächter fährt im Glantz herab,
Und löset sanst, mit dem etherschen Speere,
Das fünstliche Gewirr des Knotens auf,
Der die geweihte Seele meines Bruders,
Un dies zerbrechliche Gesäse band.
Er nickt und stirbt; o Himmel! und im Sterben
Fällt ihm sein Worms, sein juses Worms noch ein.

Weh mir! du fliehst davon, da ich noch athme, Und lässest undaruhertzig mich zurück: Uch! daß ich nicht mit Seufzen, Weinen, Grämen, Zum Todtenreich den Zugang ösnen kann! Denn sucht ich dich, dich, nun nicht mehr den Meinen, Um stillen Flusse der Bergessenheit, In tausend schattigten Coppressenheit, Benm zweisselhaften Licht der Dämmerung.

Du warft voll Lieblichfeit, wie Welfchlands Trieften, Gefällig, wie der West, wie Blumen, schön, Wie weisse lämmer sind, von holder Sanstmuth, Der keuschen Liebe werth, und stets geliebt.

Du wuchsest auf, gleichwie ein junger Lorbeer, Den alle Nacht ber Abendstern bethaut, Die grünen Arme fronenförmig breitet, Und luftigschön aus schwarzem Boben steigt.

80

35

40

45

Ich liebte dich, wie Engel Engel lieben, Als herrscheten die goldnen Zeiten noch. Zehn Jahre lang sah ich dich alle Tage, Als wärs an jedem Tag das erstemahl. Kamst du allein, mir, wie du pflagst, entgegen, So sprang um dich ein Heer von Tugenden; Und giengest du mit mir in weiten Büsten, So gieng gant Worms zugleich, mein Bruder, mit.

Nunmehr beseufzen dich die goldnen Achren, Die fetten Wingerte, die Blumenflur, Der prächtge Tempel, wo du kunstreich sangest, Die Maulbeerau, und Dahlbergs Sommerbusch. Der Bater Rhein geht aus den dundlen Grotten, Gant triesend aus Gestad, und ruset dir, Dreht rund umher die grosen Riesenaugen, Und findt dich nicht, und schmiltst für herber Pein.

Die Weltweisheit, die du so liebgewonnen,\*
Entdeckte dir ihr edles Antlit schon;
Trug dir im Qualm egyptscher Finsternisse,
Das sichre Licht der rothen Fackel vor.
Du hieltest stets die aufgerollte Charte
Von ihrem Neich, betrachtend in der Hand;
Ihr Demantschloß, das in der Ferne sunckelt,
Bewegte sich, wie es fast schien, zu dir.

Run lehnt fie fich an beines Grabes Marmor, Ihr langes Haar folgt flatternd Zephirs Hand,

<sup>\*</sup> Er ftarb zu Salle, wo er eben bie Beltweisheit zu fiu-

Mit beebem Arm hertzt sie die volle Urne, Den Rest von dir, den sie mit Ihränen füst: So liegt im dicken Schwall beschäumter Wogen, Der Rhodanus auf einer Schilberen, Es tropst sein Bart, es tropsen seine Locken, Sein starcker Arm stürzt klammernd einen Krug.

Cornelius, Geschenke meines GOttes, Ach! allzubald verläffest du die Welt. In dir verstirbt den künftigen Geschlechtern, Ein groser Geist, und jeder Tugend Bild. Du ewiglich zu leben würdger Jängling, Lebst, wenn dies leben heist, nur einen Tag, Den Rosen gleich, die ist der Ost gebohren, Und ist der Süd mit giftgen Stichen tödt.

Dein früher Tob beraubt mich aller Freude, Berbittert mir des Lebens Süfigkeit.
Der werthen Baterstadt beglückte Felder, Sind nun für mich ein unwirthbares Land.
Die unansehnliche geringe Hütte,
Die deiner Jugend frohe Tage sah,
Ergötzet mich, weil noch die Mutter lebet,
Betrübet mich, weil du entschlafen bist.

Ich sprach: konun, holder Lent! du Schmuck des Jahres, Es seufzt Feld, Berg, und Thal verliebt nach dir; Füll mit dem Ambradust gewürzter Kräuter, Den zarten Mirthenhann, das junge Thal. Auf bunten Fittichen gelinder Winde, Weh uns vom Pfirsigbaum Gerüche zu, Daß ich die kleine Stadt am Ahein besuche, Die grose Seclen zeugt. Komm, holder Lent!

Run ach! verlang ich nicht ben Lentz zu sehen, Sein allerhellster Tag ist Racht für nich. Der Ruhe goldnes Saus ist mir verriegelt, 60

65

70

75

80

85

90

Und meine gröste Lust, das ist mein Gram. Ach! mein Cornelius, Freund meiner Seele, Den ich weit mehr, als mich, weit mehr geliebt, Ich werde nimmermehr dich wiedersehen; Beseufzen werd ich dich in Ewigkeit.

95

100

115

120

The same of

Hält dich die Liebe nicht zur armen Mutter, Die du im Grab das erstemahl betrübst, Die Tage lebt, wie lange Ewigseiten, Den Tod bald schilt, bald so dem Tode rust: "Gebar ich dich, mein süsestes Bergnügen, "Gebar ich dich, dem blassen Reiche nur? "Und solltest du, da ich dich kaum erzogen, "Undanckbarer, auf ewig von mir sliehn?

"Mir schmeichelte die ungetrene Hosnung, "Ich würde bald, betagt und lebens satt, "An deiner Brust, die dunckeln Angen schliesen, "Bon dir betraurt ins Land der Schatten gehn. "Unn läusst du vor, Grausamer, und ich lebe? "O Leben sonder Lust! o wahrer Tod! "O holdes Kind, zu meinem Leid gebohren! "Wein süß Gemahl stirbt nun auss nen in dir.

"Ach! meine Freundinnen, was wollt ihr machen? "Erreget meinen Zorn mit Tröften nicht.
"Mein Leid gefällt, und foll mir stets gefallen; "Bohin ich seh, o Sohn, seh ich dein Grab.
"Dein unverhoft, und thränenreiches Sterben, "Ernenert mir die Wehen der Geburt.
"Bedenast du nicht, was ich hier sterbend thue,
"Wär deine Pflicht ben meiner Grust zu thun?

So winselt sie in einsamstillen Nächten, Und Luna macht ihr rundes Fenster auf, Und guft auf sie vom blauen Himmelssaale, Mit blaffem mitleidvollem Angesicht, Und last, wie Berlen, runde Bahren rollen, Die man, wenns tagt, noch auf ben Rofen findt. Süllt brauf bas fchone Saupt in einen Schlener. Ills ichämete fie fich ber Weichlichkeit.

125

Ich aber irr in öben Buftenenen, Bo Traurigfeit den blegern Scepter führt, Bo neben mir bas blaffe Schweigen ichleichenb, Den durren Finger auf die Lippen briicht, Wo um und um betrübte Schatten feufgen. Und Graber offen ftehn, und Gulen fchrenn: Da feh ich taufendmahl, dich, Bruber, fterben, Und fühle tausendmahl den Tod mit dir.

130

Denn bricht mein fläglich Ach die tiefe Stille, Denn fing ich beinen Werth, und unfern Bund, Und wie vor Ewigfeit des Schöpfers Liebe, Dein fünftig Blud mit beinem Cenn verfnüpft. D traurig Glud! von wenigen Gefunden! D treue Paute fomm, erneure mirs! Umfonft. Du findft aus matten Bruderhanden, Und achzeit findend noch: Cornelius.

135

Er aber fteigt, als eine heilge Flamme, Bur Simmelsftadt, dem emgen Urfprung, auf, Und wird nicht mehr ber bundeln Rugel leuchten, Die feinen hoben Abel nicht erfannt. Die Cherubim, in hellen Cabbathstleidern, Empfangen ihn, gebückt, am goldnen Thor, Benn lauten Rlang unfterblicher Befänge, Wovon das himmlische Gebürge bebt.

140

Da ziehet er im Bomp durch breite Gaffen, Rächft lichten Schlöffern bin, gur Gottheit Thron; 145

150

155

Boll Majestät, ber Cohn bes Bochften auf, Nimmt mit ber Sand das prächtge Diadema,

Und alfobald fteht mit holdfeelgem Lächeln,

Das an dem goldnen Pfosten schimmernd hängt, Und bindet es auf seine glatte Stirne, Und rust ihn laut, als Ueberwinder, aus.

165

180

Und unser Bater siehts, springt aus dem Lehnstuhl, Der hocherhöhet strahtt, eilt auf ihn zu, Durch hohe Helden, die zurücke treten, Aus Chrfurcht gegen seinen hohen Stand; Bewillkommt ihn auf beyde Rosenwangen, Wünscht ihm, in süsen Thränen, tausend Glück. Der weite Himmel lacht im ewgen Glanze, Und neue Wonne füllt das grose Reich.

Drauf brehet er sein sonnengleiches Antlit,
Mit ernster Freundlichkeit, von ihm, auf mich;
Die sanste Harmonie der Sphären schweiget,
Die seelgen Heere horden lüstern auf:
"Bas trübest du des nenen Cherubs Freude,
"Geliebter Nikolaus?
"Misgönust du ihm, daß er zum Ziel gedrungen,
"Bohin du noch die seissen Räder senkst.

"Soll er sein ewig Glüd mit Füsen treten, "Dein einzeln Glüd, ein kurpes Glüd zu baun. "Wahr ists: er floh aus süfer Brüber Urmen; "Allein wohin? in eines Baters Schoos. "Her flammet er in göttlichhohen Ehren, "Her ist sein Baterland; "Und wie ihn dort großmüthge Seelen liebten, "So liebt ihn hier der himmel und sein Herr.

"Ber stirbt, wie er, stirbt in recht goldnen Tagen; "Richt er, nur du, du bist beklagenswerth. "Zich an, er lebt, auf immergrünen Juseln, "Bon Jrethum, Nacht, Berdruß und Wechsel fren. "Gin Amaranth schattirt die hellen Locken; "Sein Ins tritt den Olymp. "Und unter ihm dreht fich in tiefer Ferne, "Der kleine Mond, wo deine Mutter weint.

"In einem Baradies, wo fanftre Lufte, "Durch fette Bomeranzenwälder wehn,

"Dadurch durchsichtge Bache riefelnd rinnen,

"Auf beren Rand gemahlte Blumen ftehn,

"Wo mit dem ewgen Herbst, ein ewger Frühling

"Geschwifterlich fich paart:

"Spatiert er, wie ein Stern, an meiner Seite,

"Und lobet GDtt, und GDtt ift felbst fein Lohn.

"Drum weine nicht. Bald schlägt die feelge Stunde,

"Da auch von bir ber Rock bes Todes fällt.

"Wir warten bein mit schnlichem Berlangen;

"Sey, bis dahin, ber alten Mutter Troft.

"Ich fcmore dir benm Glants der Morgenröthe,

"Der um mich ftrahlt,

"Wir lieben bich; wer fonnte bich vergeffen?

"Da GDtt, bein GDtt, ja felbst bich nie vergist.

#### VIRGILIUS.

Candidus insuetum miratur limen Olympi.

195

200

205



Aus der Handschrift.

õ

10

15

20

# Gine Erzehlung.

Seinem zweeten Bruder zugeeignet.

Als vor nicht langer Zeit der schlanke Attis, Um seines Bruders Hintritt noch betrübt, In melancholischen Gedanken irrte, Sties er bet eines dunkeln Waldes Schlus, Bon ohngefähr an eine grose Wiese, Die schöneste der Wiesen weit und breit, Annuthiger, als die hesperschen Gärten. Da walte sorgenlos und ohne Furcht, Als wüst es nicht, wie reizendschön es ist, Ein Schäfertöchtergen, im grünen Grase, Das mit dem Morgenroth gekommen war, Des Frühlings erste Kinder einzusammeln.

Ihr Angesicht war unter sich gekehrt Auf die bethaute Flur, wo sie gebückt, Die zarte Hand rundum spahieren sies, Und braune Beilgen, schweslichte Narzissen, Und blaue Hyacinthen, oder auch Des Crokus Safranblume niedlich pflückte, Wozu sie noch wohlriechenden Lavendel, Gesunden Thymian und kräftgen Quendel, Der holden Düfte wegen mischet; Zu welchem Brauch? das wuste sie ihr nicht; Doch sie erfuhrs. Auch du erfährsts mein Lefer.

Indem sie so in ihrer Unschuld gieng, Mit Lieblichkeit auch ungeputzt umgeben, Ward Attis sie gewahr. Er stutzt, steht stille, Wacht seine grosen Augen noch so groß, Und trinkt sich so an ihrer Schönheit trunken, Daß er nicht weiß, wie, was, und wo er ist. Bald mehnet' er, er sang erst an zu leben, Denn dünkt es ihn, ein zauberischer Traum, Zeig ihm Arkadiens unschuldige Fluren,

25

30

35

Nach hin und her gewälteten Gedanken, Erkennt er, was er fieht, gläubt was er fühlet, Und murmelt in fich selbst:

"ich febe nun "Daß biefe Trieft ein gunftger Gott bewohnet, "Der meinen Beift mit feiner Gottheit fpeift. "Der weiffe Tag, ber hier mit Bittern fcmebet, Bringt mir die Rub auf feinen Schwanenflügeln. "Rach welcher ich fo lang umfonft gerennt. "Dies ofne Weld bezanbert meine Ginnen; "Es gleicht an Frolichfeit den Connentrieften, "Bo fouft mein Freund in Rosen wendete, "Dem wie mich dünkt (bier zeigt er mit dem Finger, "Bur Sirtin bin,) bas garte Bild dort gleicht, "Um welche Bute, Sanftmuth, Suld und Reufcheit "In festverschlungnem Ringe munter hüpfen. "Sie ift fo tugendhaft und jung, als er, "Doch reigender, und würdiger der Liebe. "Raum feh ich fie, fo nimmt mein Leid die Flucht, "Der Rafen bier, der fonnenhelle Unger, "Wo ich fonft weinend gieng, lacht mich itt au. "Weil ihre Gegenwart ihn luftig macht. "Ich fühls, ich fühls, ein mir geheim Beschicke, "Reift meinen Beift zu ihrem Beifte bin, "Und wenn fie mir nicht willig gnnftig wird, "Werd ich für Gram mein Leben niederlegen.

Die Attis fo fein innerftes eröfnet, So fällt ihr Blid vom Schmelt ber blühnden Au, Da fie fich, (ohne dies schon allzureizend,) In ihr fdmartbraunes Saar ein Blümgen ftect, Bon ungefähr auf ihn. Gleich farbt die Scham (Alls hätte fie was fündliches begangen) Ihr gartes Bangenpaar mit foldem Burpur Wie wenn das Abendroth am Meere lächelt. Drauf flieht fie ungeheiffen von der Stätte, Paft in der Gil ihr nettes Körbgen ftehn, Bieht ihren bunnen Schlener vor die Augen, Und fpringet, wie ein Rich, bas Bephir ichrecte, Mit raicher Schüchternheit burchs Grüne bin, Mit ihrem langgefalteten Bewande, Das fie aus gewohnter Reinlichkeit Bon vornenher ein wenig aufwärtshub, Bon Blum und Rlee die hellen Tropfen ftreifend. Und einen neuen Bfad durchs Weld fich zeichnend.

Alls er sie flichen sah, schling ihm das Herte, Und ihre Liebe schien ihm tieblicher, Und ihre Jugend schöner noch zu gläuten, So sehr erhebt Schamhaftigseit die Schönheit. Er mennete, in ihr lauf all sein Wohl, Und all sein Glück, sein Leben selber fort. In seinen Augen, die in Liebe flammten, War Stillstehn hier die gröste Lasterthat. Er hätte dir kein Königreich genommen, Mit dem Beding, ihr ist nicht nachzulausen.

Er hub bennach geschwind ihr Körbgen auf, Und als er es mit den gepflücken Blumen, Die sie aus Angst verschüttet, angefüllt, Folgt er ihr nach mit unverwandten Blicken, Wie einer Turteltaub ihr Täuber solgt. Er hätte nicht geschwinder laufen können, Wenn sie auf dieser Welt die Einzge wär. 60

65

70

75

80

85

Raum bog sein Schuh das Wegkraut unter ihm. Drum sagt man auch, daß, seinen Lauf zu fördern, Die Liebe selbst die Fittich ihm gelehnt.

95

100

Ist, da er schon in ihrem Schatten lief, (Denn sie lief morgenwärts der Sonn entgegen) Da seine Sohlen ihre Sohlen jagten, Und schon ihr Nacken seinen Odem fühlte, Sprach er demüthigbittend so zu ihr:

"Ach! ftebe boch, du junge Reufchheit ftille, "Die Liebe felbit erfuchet bich burch mich, "Die meinen Bang auf Diefes Feld geleitet, "Daß mir nach langer Racht ber Traurigfeit, 105 "Ein goldner Stral der Morgenröthe fcheine. "Nachbem ich lange ichon ben Freund gesuchet, "Bor beffen Blid die Biftenenen flohn, "Den ich, wie mich, und meine Wohlfarth liebe, "Wiewohl er läufft, als lief die Gunde nach: 110 "Run ba ich bich erblicket, bunft es mir, "Ich hab in dir ihn völlig wieder funden. "Co fehr biftu an Lieblichfeit ihm gleich: "Ach! gleich ihm boch an Gutheit auch für mich. "3ch habe ja, bem Simmel ifts bewuft, 115 "D einge Bierde biefer weiten Telber. "Wie über uns die rothe Connenfactel "Ben Tag die einge Bier des Simmels ift, "Bu aller Zeit die Tugenden geliebet, "Die ich in beinem fittfamen Betragen, 120 "Und in der feuschen Flucht vor mir bemerfe. "Um beren willen biftu mir fo fchon. "Daß ich bir nachgezogen, willig folge, "Durch beinen Mund mein Glude zu erfahren; "Und ob ich weis, ich fen nicht beiner werth, 125 "Doch lieb ich dich, wie michs der Simmel beiffet. "Der dich aus Suld für mich fo reigend schuf.

"Dich felbst entbehrt, damit er mich beglücke, "Beil ohne dich ich niemahls glücklich wär.

"Empfange benn von meiner Sand dies Rörbgen, 130 "Boll garter Blumen, die ich neiden muß, "Beil du, fie aufzusuchen, felbst gefommen, "Du, fittfamer, als diefe Beilgen felbft, "Und feuscher, als die feuschsten Lilien, "Und frischer, als des Manes frischste Rosen, 135 "Die an Geruch weit minder reigend find, "Alls du an Freundlichfeit und fanften Gitten, "Empfange fie, doch auch zugleich mein Bert, "Das rein, und offen, und durthsichtig ift, "Wie die Cruftallen diefer Wiesenquelle, 140 "Das alles hat, wann es nur lieben barf. "Und Reichthum, Ehre, Ruhm und Luft verachtet "Für einen Blid, den du mir lachelnd giebft. "Und bleibe benn mit mir auf diefer Beibe, "Bo bich vordem die Myrthenstauden fahn, 145 "Als dir bes Lebens erfter Stral begegnet. "Und wo die Redlichfeit, die holde Scham, "Und mahre Lieb im Grinen fich ergeben, "Seitbem die Ronige fie weggebannt. "Da wollen wir von Gund und Rafter fren, 150 "Im hellen Angesicht des himmels felbit, "Ein unbeflectes Schäfer-Leben führen; "Denn wird die Gegend unter beinen Gufen, "Durch beiner braunen Augen Glant verjüngt, "Mit immerfrifdem Rlee und Rraut fich fchmuden, 155 "Und jedes Blatt im nahen Lorbeerhann, "Wird bir gum Ruhm gu einer Bunge werden, "Und Tag und Racht dem Simmel, Erd und Luft, "Bon beinem Reit, und meinem Blude fingen.

So sittsam bat er sie um Gegengunst, Und lief ihr nach bift unten an die Wiese, Wie dem gehörnten Mond das heer der Sterne,

Und wie dem Sternenheer die Stille folgt. Ihr Odem fieng nun an fie zu verlaffen, Auf ihrem Angesicht stand heisser Schweis, Die Füse wollten sie nicht weiter tragen, Und vor ihr flos ein frummer Schlangenbach, Der schreckte sie mit zornigem Gemurmel, Und drohete, mit ausgespannten Armen, In ihrem spröben Lauf sie aufznhalten.

165

170

185

190

Die stand demnach, and Scham sich röthend, stille, Dreht ihre Angen seinen Angen zu, Und als sie ihn in einer Stellung sah, Daß er den Blumenkord ihr zitternd reichte, Konnt sie ihm länger nicht so grausam sehn. "Ach!" senfzte sie im innersten der Brust, "Wosern ich länger klöh, was hüls es min? "Er sitt mir schon im Schreine meines Herzend; "Er bittet viel zu schon, zu tugendhaft, "Als daß man ihm nicht eilend helsen sollte. "Ich sürchte sehr, wosern ich ihn nicht liebe, "So liebt mich auch die holde Tugend nicht.

Sie nahm ihm drauf den Korb, sich neigend, ab, Und sas auf weichem Moos mit Wohlstand nieder, Er aber blieb, sein Hütgen haltend, stehn, Und sprach mit Blicken sort, in welchen Tugend, Und Zürtlichseit, und Innbrunst sunschlen.

Was thut die Schöne da? Sie schüttete Tas gange Blumenheer in ihre Schürtze, Und sieng für ihn ein schönes Cräntzen an: "Kömmt, sprach sie, Blümgen kömmt, krönt diesen Schäfer, "Wenn er euch trägt, send ihr noch eins so schön. Da lächelt er vor Frenden, und vor Frenden Fiel Hut und Hirtenstab ihm aus der Hand. Er hub sie auf und schwieg. O süses Schweigen! Wosern man schweigt, dieweil man glücklich ist.

195

# Ben Erblidung einer ichönen Berfon.

10

Welche ichone Cchaferin, Die auf Diefer Morgeninfel Bie die reinfte Conne ftrablt? Reufcheit, Unichuld, Gittfamfeit Folgen ihren muntern Schritten Mit verichrentten Urmen nach, Und verschönern ihre Schönheit, Die Auroren neidisch macht. Uber ihrem Scheitel gaucelt, Ein in fie verliebter Schwarm Buhlerifcher Morgenlüfte, Die mit feuchten Fittichen In dem Connenftrale funteln, Und ihr Tropfen hellen Thaus Auf den weiffen Bufen fprüten, Bo der Überfluß fich bläht. Bor ihr hüpft die Frölichfeit In dem weiffen Commer=Rleidgen, Und die Scherge, nebst den Spielen, Die, gleich fleinen Engelchen, Mus den angefüllten Schurtgen Mit den fleinen Götterhänden Rofen, Beilgen, Lilgen holen, Und die Schone, und ben Bfad, Bo die Schone geht, bestreuen. Simmel! nun ertenn ich fie! Simmel! ja es ift Aglaja!

ō

10

15

20

25

Dig and Google

D mit welcher Lieblichkeit! Trägt fie auf den weichen Armen, Rächst bem Bergen, an der Bruft, Ihre holde Augenweide Das geliebte junge Lamm, Und beglüdet es mit Ruffen, Die der Simmel felbst fich wünscht! D mit welcher Majeftat! Ballt fie nach dem Minrthenwäldgen, Wo ihr liebster Athamas, Boll Begierben auf fie wartet; Chpria war minder ichon, Wenn fie mit den feuschen Rymphen Und den nachten Gratien Unterm hellen Abenditerne Bon Siciliens Beburge, In die stillen Thaler stieg.

30

35

40

10

# 11 An den Grafen von Stralenheim, Meitre de Camp,

# und Obrifter benm Regiment

Royal-Allemand.

Wie lieb ich bich, bu unbezwungener Krieger, Der Armuth schätt, und persische Weichlichkeit flieht, Und wie ein Cherub, zwischen flammenden Wänden, Zum goldnen Schloß der Ewigkeit steigt.

Dein bloses Haupt brückt nachts im türkschen Gezelte, In das der Mond mit hellem Angesicht guckt, An Polsters statt, den blaugestähleten Kuras, Und träumt auf harter Erde von Ruh,

Und träumend wandelstu in marmornen Gängen, Mit Philosophen und mit Helben vermischt,

Die ihre Krant um beine Krante vertauschten, Und jehn, du bist nicht kleiner, als sie.

Biß um bich her bas Praffeln freffender Flammen, Um Mitternacht den fanften Morpheus verjagt, Dann greift die braune Fauft zur schwankenden Lanze, Die in dem Rasen, neben dir, steckt;

15

Denn gehestn, mit lebhaft blübenden Wangen, (Als rolle deine Braut in fürstlicher Bracht, Auf einem Wagen von gediegenem Silber, Bom öftlichen Gebürge herab,)

20

Den blankbepangerten Phalangen entgegen, Die, gleich dem ewgen Wall um Rhadamanths Stadt, Erhaben stehn; doch die du schneller gertheilest, Als Luna Creife giftigen Dunsts.

25

Wenn nun ein schwarzes Meer lautrauschenben Blutes, In bas der Abendstern den Silberstrahl tunkt, Mit regen Wirbeln halbverbrannte Gesilde, Nebst Mann und Roß und Bagen verschlingt:

Denn fieht die Muje, beren filberner Burffpieß Dein feines Ohr mit hohem Saufen erfüllt, Dort beinen Bater\* mit hellstralendem Haupte Aus bem Pallaft Elpfiens ichaun,

30

Wie sich dies Wort von seinen Lippen ergieset: "Bortreflichschön, Sohn, wer fürs Baterland lebt; "Unendlichschöner, wer fürs Baterlands Beste, "Wie du, ins Todes Rachen sich wagt.

<sup>\*</sup> Den ehemahligen Königlich schwebischen Bottichafter am Kanjerlichen hof, General-Lieutenant, und General-Gouverneur bes Hergogthums Zweybrücken, ber ein groser Liebhaber ber Dichte funft war.

"Kein Königreich mag den nach Würden belohnen; "Nur der Unsterblichkeit demantener Krant, "Und ein Gefang, den Langens goldene Leper "Auf dem Gebürg Aoniens singt.

# 12 Aglaja an die Nacht.

40

ã

5

5

Auf einer Bank von Moos, an eines Hügels Fuß Saß ich, und Athamas, o Nacht in beinem Schatten, Und feufsten unfre Bein bem nahen Wafferfluß, Der stillen Einfamkeit und ben geweihten Matten, Da rief von einem Ast ein Bögelchen bem Gatten, Lern, holder Gatte, hier, wie man recht lieben muß.

# 13 An eine Schäferin jeufeits bes Baffers.

Mit Thränen seh ich bich von bem erhabnen Strand Auf jenen Blumenwiesen wallen; Doch Ladons fliesende Ernstallen, Sind zwischen der und mir die breite Mittel-Wand. Ach! Doris! wie war ich der Seeligste von allen In gant Artadien,
Genöß ich nach dem Glück von Ferne dich zu sehn,
Das Glück, dir nabe zu gefallen.

# 14 Bon fich felbft.

Bon allen Sterblichen auf Erden Bin ich gewiß der Armeste; Ein kämmgen dient mir statt der Heerben, An Felder statt ein Fleckgen Klee. Doch wenn man auf Berdienste füh, Co muft ich minbstens König werden, Denn ich bin ber Berliebteste Bon allen Sterblichen auf Erben.

# Auf ben Burgunderwein.

15

Der war gewiß ein frommer Mann Den Jupiter jo liebgewann, Daß er ihm diesen Weinstod schenkte, Ihn selbst in seinen Garten senkte, Und voll so schöner Trauben henkte.

5

Der Luna Horn ning ihn bethaut, Upollo huldreich angeschaut, Bertumnus Spate selbst umgraben, Und für den Staaren und den Raben Der Speer Priaps beschützet haben.

10

Das war gewiß Dianens Hand, Die mit dem Ulmbanm' ihn verband, Und ihren Seegen auf ihn legte, Beil er sie zu verbergen pflegte, Benn sie den schönen Jüngling hegte.

15

Ch Peleus in der ersten Nacht Der Brant den Gürtel losgemacht, So fehlte ben dem hohen Feste, Zu der Bewirthung seiner Gäfte, Der füse Nectartrank, das Beste.

20

Da fagte Bevs zur Götterschaar: Wir trinfen Nectar, Jahr für Jahr, Seitdem wir in den Wolfen leben: Doch heute follen irdsche Reben Unsterblichen ein Labsal geben.

Er schüttelt sein allmächtig Haupt. Gleich steigt der edle Stock, belaubt, Mit schlanken Armen in die Lüfte, Berbreitet holde Frücht' und Düfte, Daß er den Ruhm des Meisters stifte.

Gehabt euch wohl, schrie Cypria, Du Nectar, du Ambrosia; Euch so vermißen, ist gewonnen. Es lebe Zevs, der nach der Sonnen, Kein wunderschöner Werk begonnen.

Sie streckt die Finger lüstern hin Ein Rebenkind zu sich zu ziehn, Und rizt den Lilgenarm im Alanben. Seit diesem purpern sich die Trauben, Uls wie der helle Hals der Tauben.

#### 16

õ

10

40

30

35

# Die mahre Liebe.

Eine Nachahmung.

Auf einer alten Mauer saßen Zwei junge treue Turteltauben, Die, voll von innerlicher Liebe, Die Augen auf einander wandten, Und dann und wann die Flügel zuckten.

Ein Sperling auf bem nächsten Dache Boll buhlerischer Brunft und Schalkheit, Hieß dieses Baars verliebte Ruhe, Frost, Schläfrigkeit und Unvermögen.

Da sprach ber Tauber, boch mit Sansmuth: Sprich nicht so schlimm von unfrer Liebe. Horch! beine junge Gattin seufzet.

Sie heißt dich einen Ungetreuen. Sie, die du gestern erst geehlicht, Wird heute schon von dir verlaßen! Du liebest frenlich starf und feurig: Wir lieben sittsam, aber ewig.

# Projäische Ode.

17

15

×

### An den Marquis von Montbarey.

von

Joh. Nitol. Göt,

Feldpredigern unter dem königlich französischen Leibregimente zu Pferde Royal-Allemand.

#### 1749.

Der junge Herr war Borhabens die Thaten des Marschal, Grafens von Sachs in einem Gedichte zu besingen. Der Dichter läst ihn die Schwierigkeiten, und Gröse dieses Untersnehmens einsehen, und räth ihm ab; schlägt ihm anben einige seinem zurten Alter anständigere Materien, zu besingen, vor, und schliest mit einem ehrsurchtsvollen Lobe Klopsstocks und Bodmers, der Versaßer der zween Spopsen, die wir Deutschen, wenn sie gebührend ausgearbeitet worden, den Ausländern fünstig entgegen sehen werden.

\*

Wohin, mein zärtlicher, mein geliebtester Monbarey? auf 10 welche Höhe wagestu dich mit einem leichten Kahne, du, der die untreue See noch niemahls geprüft hat. Kein sicherer

Stern bligt dir am blauen himmel; keine fanfte Beste blähen dir gelinde die purpurnen Seegel; und du kennest die Felsen dieser gesahrvollen Gegend nicht, die ein dicker Dust, gleich einem Vorhange, vor dir verbirgt, biß dein Kahn daran zers schellet ist.

Siehestu nicht mit kaltem Schauer, wie mancher Tod bir entgegen schwellet, welche Abgründe sich vor dir aufthun, die schon eine ganze Welt von Reisenden verschluckt haben. Keiner getrauet sie zum andern mahle au zu sehen, dem Zevs, nach langem Händeringen, doch mit Verlust aller seiner Reichsthümer, das erstemahl landen laßen.

Die Thaten des Sohnes der nordischen Aurora\* sind hoch, wie die Lilien unter ihren Schwestern, den zarten Töchtern des Frühlings; aber sie find auch rein, wie sie; ein unheiliger Finger berührt sie nicht, ohne den Glanz zu be-

fletfen, in den fie gefleidet find.

Die Bahn der Chre, von seinen starken Schritten so oftmahls erschüttert, ist von vielem Blute, womit sie übergoßen worden, ganz schlüpfrig; an Höhe, wie an Gesahr gleicht sie der Bahn, darinne die Sonne unermüdet sortlauft. Phaëton bereucte sterbend, aus Durst nach Unsterdlichkeit den kühnen Lauf begonnen zu haben, der noch keinem gelungen ist. Was wär ich, o Freund, wenn du ihm ähnlich würdest; wenn du mir umkämest, wie er, mit dem kahlen Ruhme, daß dich die See verschluft habe.

Siehestu den König der Lüfte, Inpiters mächtigen Bogel mit ausgespannten Flügeln zwischen der Erde und der Sonne hängen? So weit er die breiten Bälder des tannenreichen Ida unter sich siehet, so nahe sieht er die Palläste der Sonne über sich. Iris schöner Bogen ist schon unter seinen Füsen. Er sizt darauf. Er erschnauft sich, und sezt seine odle Banderschaft dann wieder sort. Sein Gesieder, in die naßen Bolsen getaucht, damit es in der Nachbarschaft der Feners nicht in Brand gerathe, ist unermüdet, wie der Gott, dem es

<sup>\*</sup> Der Maréchal von Cachs war ein Cohn ber ichmebijchen Grafin, Aurora von Ronigsmart.

fich entgegen schwinget. Seine noch nicht schwarzen Rinder fiten in ihrem Refte, bas zwifchen hohen Telfen gebanet ift, und staunen gitternd die fühnen Reisen ihres Urhebers an. Schwach von Flügeln getrauen fie fich ihm nicht nach. Gie wagen nur einen furzen Flug der sie nicht weit von ihren geliebten Benaten entfernet. Berne von ihnen die Sobe verehren, aus welcher bein Seld die Erde anfichet, und behntfam davon bleiben.

Säheftu, wie ihn die lautrauschende Donau auf einem Roße, weiß, wie die Schwingen des Winthermonathes an das 10 unglaübige Ufer trägt; die Türkenhorden fannten ihn, und fagten: Rühner Rittersmann, tommftu den Tod zu bringen! Cahestu ihn, schnell, wie der feurige Blit, und start, wie ein mitternächtliches Donnerwetter, jenes Felfenthurnes de= mantene Riegel, ein Wert bes lemnischen Bulfans, zersprengen, 15 und, wie ein getulischer Lowe, ber ber schweren Falle ber Jager entgangen, feine Taten in bas Blut feiner Feinde tauchen, ober in blinfenden Stahl gekleidet, ruhig, wie die Borfehung ber Bötter für fein Gezelt tampfen, mitten in Flammen, die wie eine Sec um ihn herumfliefen, und über 20 und über in Wirbel ichlagen: der Drt, worauf du fteheft, wurde dich fest halten, und der versteinernde Schreden dich in dein eignes Grabmahl verwandeln.

Das Geräusche ber Baffen, unter welchen Morit fein ruhmvolles Leben begonnen, fortgeführet, und geendiget, ift 25 schon alleine vermögend eine junge und unerfahrene Kamone mit tödtlichem Schrecken zu füllen. Giebe! auch die beine erblaget, und bebt. Wie eine fangende Rebfuhe, die gang alleine in der braunen Morgendämmrung zwijchen alten Fichten weidet, wenn sie mit einmahl den Klang eines losschnellenden 30 Bogens zu hören vermennet, mit leichten Schenkeln, obwohl fie niemand, als ihr Schatten jaget, fo lange fleucht, bif fie Athemlos zu Boden fturget, alfo fliehet fie würflich nach ben stillen Grotten des aonischen Thales, blog von den Westen gefolget, die ihr die Loden nachtragen.

Fleuch mit ihr, mein Montbarey, und verstede bich in ber Racht eines heiligen Balbes, irgendwo an einer fprudeln=

ben Quelle, die zwischen zwo Reihen wohlriechender Linden binriefelt, wo ber Friede, mit Oliven befronet, auf weichem Rafen thronet, wo die neidische Tulpe fich hinabbudt an ber stolzen Lilie zu riechen, und ber Ephen fich fo nabe an die 5 Rofe macht, als wenn er fie fufen, ober ihr mas geheimes fagen wollte. Dafelbit finge ben gelben Bogel, ben bir bie fernen öftlichen Infeln gesandt haben, beinen beglüften Debenbuhler, der, wenn du ferne von beiner fproden Gebieterin fteheft, auf ihrem Bufen fitet, und fich umfieht: oder nein. 10 besinge lieber fie felber, die fo witig ift, wie bu: der die Gratien nachgeben, ob fie gleich nicht gerufen werben. lohnen dich iene Lorbeern nicht, die das erhabene Saupt Binbars umfrochen haben: barfitu nicht unter ben Balmen fpazieren. Die bas Alterthum auf bem Geftade bes Gimois bem Mao-15 nides gevflangt hat: fo vermißestu doch die Sträuse Anatreons nicht, die in den teifchen Weingarten gepflückt worden; verfaume feine Beit fie mit den Rrangen zu fammlen, die Flatfus gelehrte Schläfe beschattet haben. Was wird beinen Liedern fehlen, wenn ber Beift biefer alten Ganger bes Barnages in 20 fie übergebet; wenn fie die Empfindungen fortpflangen, die mit dem Frühlinge in beine Seele gefommen. Berben beine Befange an Keuer beinen Augen, und an freger Lieblichkeit beinen gelben Saaren gleichen, in beren Knoten fich die Mnmphen der Saar fo oftmahle verwiffelt haben: fo werden 25 fie ewig leben, wie die Seele, die fie gezeuget, und alles angieben, was ihrem Creike zu nabe tommt. Schon bunft mich, ftehet jenes schneefarbes, fonft fo scheuches Raninchen, mit feinen Augen von Karniol, stille, und horcht; schon ruben Favonius Kinder über dem Uhrenfelde, das keine See mehr 30 ift : ichon finten die Wolfen des Schlafes auf die Augenlieder jenes Ablers, ber auf ber Spipe ber Ceber figet, und laufcht. Er, ber ben Glang bes hellen Tempels ber Conne erträgt, wiederstehet beiner Lener nicht. Die Wohlluft fegelt ibn, die feine Nerven durchfließet, und übergießt ihn mit Schlummer. 35 Er nicht. Der Raub in feiner Rlaue ift vergefen. Er öffnet fie. Der bunte Specht entflieht, und entfliehend fegnet er beinen alles bezaubernden Gefang. Er fürchtete, daß er für

ihn ein — Sterbelied sehn würde, und siehe, er ward eine Duelle seiner Frenheit.

Aber während dem ich auf deine Lieder acht habe, und gerüftet stehe, deinen Genius zu erheben, das Schenbild des edlen Champagners, flüchtig, emporzusteigen, und unbändig, wenn man ihn einschrenken will: so zertheilen sich silberne Nebel vor meinen Angen, und jene heilige Laube erscheint mir, die unsterdliche Zier der Gärten in Seen. Weibliche Lorbeern lehnen sich vertranlich an männliche, und bilden, indem sie ihre eheliche Zweige mit einander vereinigen, einen wohlriechenden Tempel, worinne Klopstock auf seinem Throne sitzend, indem ihm die Ewigkeit ihren Ring austeckt, jene Leher rühret, die ihm ein Seraph mit seinem Golde bezogen. Der Sänger Roäh liegt auf zartem Grase neben ihm. Indem er den Rektar mit Purpurlippen aus Rubin trinkt, bücken sich viele grose Dichter vor ihm, die die Ehre auch krönt, aber minder, als ihn.

Gegrüset send mir, o kühnen Schwäne, an den Usern erzogen, wo die Erde zunächst an den Himmel grenzt. Das Rad der Sonne stund verwundernd stille über dem Glücke 20 eures Fluges. Alle andere sehen euch begierig nach, aber solgen können sie euch nicht. Send gegrüst, ersten Söhne dieses Weltalters, welche die Gottheit ihre Sprache\* völlig gelehrt hat. Eure Kronen hängen zu hoch für mich, und der Glanz, der euch umgibt, ist zu blendend für meinen irdischen Augapfel. Möchte ich, ein Schüler, euch nur von serne nachssolgen können; möchte ich nur einen Bündel jener Lichtstrasen aufsangen von jenen Rosen gewunden, die ihr nicht würdiget, aufzulesen, meine Schläse umwinden,

D wie glücklich sties mir das Hanpt an den Wagen Drions!

<sup>\*</sup> Die Sprache ber Tugenb, ber Warheit, und ber Religion, bie fie führen, ift bie Sprache ber Gottheit.

#### 18

10

15

20

# Anafreons Bermählung.

Eines Tages fam Cythere Un bem Juse des Parnages Zu Anafreon dem Dichter; Und ersucht ihn, ihren Knaben, Der so wild zu unterrichten. Gleich nahm er ihn in die Lehre; Lehrt ihn der Camönen Künste; Macht ihn sittsam und gehorsam Gegen seine schöne Lehren; Und gewöhnt ihn, vor den Musen Stets gekleidet zu erscheinen.

Lange nachher kam sie wieder. Weiser, und geliebter Dichter, Sprach sie, was kann ich dir geben, Deinen Fleiß an meinem Kleinen Nach Berdienste zu belohnen? Du erzogest ihn so sittsam,\* Daß ihn alle Pierinnen, Daß ihn alle Menschen lieben. Möchtestu doch selber sagen, Wie ich dich belohnen könne! Soll ich von den Charitinnen Dir die Artigste vermählen? Oder willstu eine andre?

\* La plupart des Odes d'Anacréon sont des fictions ingenieuses, qui ne sont ni trop tendres, ni trop nues, qui occupent plus les Lecteurs de l'Art du Poëte, que des choses mêmes, qu'elles représentent, et qui respectent la delicatesse du goût, l'innocence des jeunes personnen, et la pudeur du sexe. Ces Odes ressemblent à ces femmes aimables, qui plaisent plus par les graces de leur exprit, que par la regularité de leur traits, et qui ont beautoup d'Amis, et peu d'amans. Idée de la Poësie Angl par Mr. l'Abbé YART. T. v. p. 123.

Er erwiederte bescheiben, Und mit großer Ehrerbietung: "Ad! wen fann ein Beiser lieben, "Benn er bich einmahl gesehen, "Göttin, wie ich bich gesehen!

Sie verftund ihn, und vermählte 30 Sich in bes Parnages Garten Mit ihm, in geheimer Stille. Wenn fie babete, jo hielt er Ihren Gürtel in Bermahrung; Wenn er dichtete, fo schrieben 35 Ihre Gratien die Lieder, Die fie ihn verbeffern lehrte. Umor felbst mußt ihn bedienen: Ihm den alten Bart von Gilber. Ihm die alten Locken falben, 40 Ihn ben holdem Connenicheine Un der Sand spazieren führen, Ihm die goldne Leper tragen, Ihm, mit jedem neuen Morgen, Rene Rofenfrange binden. 45 Und um feine Schläfe minden: Und ihn immer: treuer Lehrer! Und ihn immer: Bater! nennen. Riemand wolle fich verwundern, Dag man feine Rleinigfeiten 50 Unnoch liest, und überfetet. "Bas die Gratien gefdrieben, "Was Cythere felbit verbeffert, "Neberlebet alle Beiten, "Und bleibt ewig liebenswürdig. 55

# 19 Lob des Anakreons und der Savoho.

Alls itzt Sappho verschied, ward eben ber teische Dichter Auf entspriesenden Blumen gebohren.\* Den Liebreiz desselben, Und seine niedliche Bildung zu sehn, lies Benus ihn holen. Schnell sprang Amor herben, und sprach mit zornigem Muthe:

- 5 "Warum ichenfte dann nicht das sonst so altfluge Schickfal "Diesem Knaben, mit der nunmehr verblichenen Sappho, "Eine Geburtssonn, und einen annuthigen Todesabend? "Diese zween flammende Stern, ihr Götter, ehlich vereinet, "Hätten ein Feuer gezeugt, das alles angesteft hätte;
- 10 "Und ich, ohne die Welt fiets muhfam durchreifen zu muffen, "Könnt ist, ruhig, wie ihr, benm Necktar figen, und lachen.

# 20 Das Bergnügen.

Das die weite Welt bewegt, Und fich auch im Burmgen regt; Das alleine gut und mild Unfre gange Geele füllt: Das Bergnügen folget nur 5 Sanften Trieben ber Natur. Etille Lauben find fein Saus, Seine Bracht ein frifcher Straus. Ginfalt und Bequemlichfeit Gein gewöhnliches Beleit! 10 Es erhalt burch Mafigung Cich ftets reigend, fich ftets jung. Reben ihm liegt Enpripor Bern' in Beilgen auf bem Ohr. Reiner ber es ichilbern will, 15 Trift es: bann es hält nicht ftill.

<sup>\*</sup> Sappho lebte ohngefahr ums Jahr ber Welt 3340; Unafreon aber ums Jahr ber Welt 3420.

Es verfolgen heift es fliehn: Es empfinden, nach fich ziehn. Wenn fich oft an einem West Beisheit von ihm fangen läst: Dann begehrt aus feinem Echoos Die Befangne felbft nicht log. Gein beliebtiter Auffenthalt. Ift der Musen Thal und Wald: Wo er ftets nach Rojen läuft, Doch nicht ftets die ichonften greift, Weil der Knofpen Reuigfeit Mehr, als Schönheit, es erfreut. Manchmahl thronts, voll feuicher Luft, Auf Olympens reiner Bruft; Ober auf dem Mundrubin Giner treuen Chaattin. Freunde, wiß't ihr, wo ichs fand? Wo ich es mit Blumen band? - -Bwifchen Tugend und Berftand.

> Über die Wiedergenesung der Kanserin Fran Muts ter, und des Pabs stes zu gleicher Zeit.

Der heilge Bater Pabst zu Rom, (Des Allerhöchsten Vice-Dom)
Und unste Kanserin Frau Mutter:
Der Erde Häupter, beede fromm,
Sind durch der Arzte strengen Orden
Zu gleicher Zeit verdammet worden,
Mit Ruhm und Strasen überstreut,
Und überreif zur Seeligkeit,
Ins obre Baradies zu wandern,

5

20

25

30

35

Die Wohnung der Bolltommenheit. 10 Die Reise war ein bifichen weit; Drum ftund für einen wie den andern Ein fanfter Trageftuhl bereit. Die Ranferin, die Luft ber Frommen, Satt' auch, von Traurigfeit beklommen, 15 Doch ftandhaft, und nicht heidnisch-weich. Unitt vom Ranfer, und dem Reich. Das jo in Thränen nie gefchwommen, Das lette Lebewohl! genommen, Den letten Sändefuß befommen : 20 Und wollt Ihr göttlich Auge gleich Bur gulbnen Reifefanfte breben: Allein wie fie verwundernd fah Des Babites feine ftille fteben. In tristi caeremonia 25 Der Ihrigen nicht vorzugeben, Entichlog fie fich: Wir bleiben ba! War je auf Erd ein ichoner Streit Bon Demuth und Gefälligfeit, Bewiß! jo war es biefer Streit. 30 Die gange Welt wünscht ihrentwegen, Dag man, fo oft er fich erneut, Nie fähig fen, ihn benzulegen. Der Simmel gebe feinen Geegen, Daß in ber werthen Chriftenheit 35 Die hohen Säupter allezeit

# 22 Auf ihren Geburtstag.

5

Freundin, schön wie Hespers Blide, Lieblich, wie der West: Schmäle nicht, Daß ich dir an deinem Fest Keine junge Beilgen schicke.

Co fanft gufammen ftreiten mogen.

| Bo bu ja auf Abendwiesen      |
|-------------------------------|
| Ben ben Lämmern gehft,        |
| Und am Bach                   |
| Ben den jungen Sirten ftehft, |
| Wachsen sie zu beinen Füsen.  |

10

# Der Schmetterling und die Biene.

23

Wars Wetter schön,
Sprach einst ein Sommervogel;
Wars Wetter schön, ich wollte
Zur Rose buhlen gehn.
Und ich, versetzt die weise Biene,
Gieng an die Arbeit in das Grüne,
Wärs Wetter schön!

5

# An Phillis.

24

Amor bot einst zu Cythere Mich, als seinen Stlaven seil; Und ich ward, zu meiner Ehre, Holbe Phillis, dir zu Theil. Dann die meine Treue kannten Boten ihm ein Burpurkleid. Eine bot durch Abgesandten Einen Korb voll Diamanten: Aber Amor war gescheut. Er verwarf so schliechte Gaben Und entschied für dich den Streit! Dann du botest mich zu haben Einen Blick voll Zürtlichkeit.

5

#### 25

5

# Un die Dachtigall.

Allerliebste Nachtigall,
Schweige, denn wir sind alleine. Kläng dein angenehmer Schall,
Mißgunst nahte diesem Haine,
Sezte sich zum Baßersall,
Wo ich süß für Wohllust weine,
Und verrieth uns überall. —
Daß ich süß für Wohllust weine,
Württe mir dann lauter Quaal.
Glücklicher wein' ich alleine,
Allerliebste Nachtigall.

26

5

10

#### Das Rind.

Schlage mich nicht, liebe Mutter, Schlage mich nicht ins Gesichte; Dann aus meinen blauen Angen Sprühen, wenn du mich jo schlägest, Tausend helle Feuerfunken; Und wie leichtlich fällt ein Funke Ans mein taftes Alügelfleidgen!

#### 27

5

# Un das Graß, worauf Phillis gernht.

Phillis, die die Tugend kennet, Die selhst Amor Schwester nennet, Hat, o junger Myrtenhain, Belcher noch für Liebe brennet, Mir, zu Lindrung meiner Pein, Den Besuch in dir gegönnet. Zeuge von der reinsten Glut, Graß, wo mich ihr Aug' entzüste, Us mich ihr Gespräch erquitte, Sen, o jen der Unschuld gut. Zartes Graß, steh, unverletzet, Wieder auf, wo sie geruht. Eine Kleinigkeit versetzet Sonst die Eizersucht in Wuth!

10

# Die Birtin.

28

Himmel! was ich nicht gelitten!
Biß in unfres Waldes Mitten;
Biß zu den geheimsten Buchen
Drang mein Hirte, mich zu suchen.
Freylich, wie ich selber finde,
Hatt' er ungemeine Gründe,
Mich zu sehn, mir zu erzehsen; —
Doch auch ich, mich zu verheelen.

5

# Un Morphens.

29

Gott bes Schlases, du bist schlau, Sagte meines Nachbars Frau.
Sanst in deinen Arm gewiegt, Hat der Nachbar mich besiegt:
Denn im Traum, von dir geschickt, Ward ich schwach, und er beglückt.
Mußt' er mich so weich, als schön, Und nicht erst recht grausam sehn!

5

# Des Abt \*\* Gutschluß ben Erbanung feines Alosters.

30

Weil alles nach Berdienst klein oder groß muß sein, So sen mein Effaal groß, und meine Kirche klein. Und macht, die Uhr zu reguliren, Und aufzuziehn, und einzuschmieren, Den Brüdern Müh: So stode sie, so schweige sie ——— Gehet nur der Bratenwender Spath und früh Sanster, richtiger, behender, Und stoft nie!

31

10

5

#### Amalia.

Phöbus fah Amalien, Mit drey holden Lilien, Ihren Töchtern, vor Athen Im Ilygus badend ftehn: Meynte da die Grazien Und Cytheren felbst zu sehn, Und vergaß fast, fortzugehn.

32

5

10

## Der Frühling.

Bu begierig, unfre ftille Hütten, Unfer Tibur wieder zu besuchen, Schlich sich, Aquilo zum Troze, heimlich Unfer Thal herein, ein Söhnchen Zephirs. Durch sein Sorgen überzog die Thäler Bald ein Teppichwerf von blauen Beilgen, Die die Luft gelinde parsumirten. Unterm Mäntelchen der zarten Flügel Bracht es viele, halb nur flicke, Umors, Welche piepend Büsch' und Gärten füllten. Seit der Stunde zwitschern, wie betrunken, Unser Bögel all' aus allen Ecken, Was ganz zärtliches und wohllustreiches. Unnoch, dünft mich, ist es keine Liebe; Doch, wie leichtlich, Götter kann man irren!

| Die Klage.                                                       | 33 |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Jüngst fam Kupido von Mirenen;<br>Und Benus spricht:             |    |
| Wie fandstu sie? — Er sprach mit Thränen,<br>So liebreich nicht! |    |
| D Mutter, habe doch Erbarmen,                                    | Đ  |
| Und strafe sie!<br>Sie legt mich andern in die Armen,            |    |
| Und nimmt mid) nie!                                              |    |
|                                                                  |    |
| Sans les illusions, que servient                                 | 34 |
| nos plaisirs.                                                    |    |
| Aphroditens fdjones Rind,                                        |    |
| Unvorsichtig, leicht gesinnt,                                    |    |
| Stolperte ben finstrer Nacht                                     |    |
| Unversehns in einen Schacht.<br>Als es nun Minerven rief,        |    |
| Die im nächsten Tempel schlief,                                  | 8  |
| Ram sie, aber ohne Licht,                                        |    |
| Liebgen, fprach fie, weine nicht,                                |    |
| Gerne gündet' ich dir zwar;                                      |    |
| Aber fähstu alles klar,                                          | 10 |
| Würdestu der Gott der Pein                                       |    |
| Oftrer, als der Freuden sehn!                                    |    |
| C. C. O. Dandage                                                 | 0. |
| Grites Rondeau:                                                  | 35 |
| nach einem französischen Dichter ans bem 14.                     |    |
| Jahrhundert.                                                     |    |
| Des schönen Frühlings Hoffurier                                  |    |
| Bereitet wieder das Duartier;                                    |    |
| Und spreitet über unfer Gofen                                    |    |

Tapeten von beliebter Zier, Durchstickt mit Beilgen und mit Rosen. Des schönen Frühlings Hoffurier Bereitet wieder das Quartier.

Cupido lag, als wie erstarrt,
Im Schnee des Februar verscharrt;
Ist tanzt er unter Aprifosen,
Und alles ist in ihn vernarrt.
Ein jedes Herz, ihm liedzukosen,
Rust: rauher Winther, steuch von hier;
Des schönen Frühlings Hoffurier
Bereitet wieder das Quartier.

#### 36

5

10

15

5

10

# 3weytes Rondeau.

Den Rock von Regen, Wind und Schnee Hat nun die Jahrszeit ausgezogen. Ihr ist ein schönerer von Klee Und Sonnenstralen augeslogen. Myrtill singt mit der Galathee:
Den Rock von Regen, Wind und Schnee Hat nun die Jahrszeit ausgezogen.
Das junge Thal, die lichte Höh Stehn glänzender, als Regenbogen.
Demanten trägt auch selbst der Schlee;
Es sunkeln alle Waßerwogen
In prächtig-silberner Livree.
Den Rock von Regen, Wind und Schnee Hat nun die Jahrszeit ausgezogen.

#### 37

#### Catulls 3 tes Sinngedicht.

Weinet, Charitinnen, weinet Amors, Alles, was man artig nennet, weine. Meines Mädchens einziges Bergnügen, Meines Mädchens Sperling ift geftorben. Den es mehr, als feine Angen, liebte; Denn er war fo allerliebst und artig, So verständig, und fo voll Empfindung, Daß er minder nicht fein liebes Mädchen Alls das Madden feine Mutter fannte. Die bewegt er fich von ihrem Schoofe: Sondern hupfte bie, und ba, und borten Auf dem Schoofe munter auf und nieder. Ihr nur piepend, ihr alleine fcmeichelnd. Ach! ist wandert er die dunkle Strafe, Die man ewig nicht gurude wandert. Drum verfluch ich, Schatten bes Cocntus, Die ihr, was nur artig ift, verschlinget, Drum verfluch ich cuch, dann ihr entführtet, Dann ihr ftahlt mir ihn, ben fconften Sperling. D verruchte That, o armer Sperling, Durch bich fchwellen, ach! von ftatem Beinen, Durch dich schwellen itsund, und verderben Meines holden Maddens holde Hugen.

# Catulle 13. Sinngedicht.

Morgen follstu ben mir, wie ein König, Sind die Götter dir gewogen, speisen: Wohlverstanden, wenn du deine Küche, Deine leckre wohlgespielte Küche, Uttisch Salz, und Chierwein, und Scherze, Und dein blondes Mädchen mit dir bringest. Wie ein König sollstu ben mir speisen, Wenn du, sag ich, alles mit dir bringest. Denn ach leider! deines Freindes Börse, Mein Fabullus, ist voll Spinneweben. Doch statt dessen will ich dich mit Blicken Voll Empfindungen der treusten Liebe, Und wenn was noch holder ist, bedienen;

5

10

15

20

38

5

Auch ben Baljam bir zu riechen geben, Den bie Grazien und Amuretten Meinem holben Mädchen einst verehrten. Welchen, wenn bu ihn zu riechen anfängst, Wirstu, schwör ich, alle Götter bitten: Macht mich, macht mich boch zu lauter Nase!

#### 39

5

10

15

15

# Rung und Görgel.

Welch füße Wohlluft, jo zu trinden! Sprach Rung, und rückte feinen Sut, Ben neuem Wein und jungen Schinfen Gind allemahl die Beiten gut! Die Steuer icheinet viel gelinder, Die Stunden fliesen viel geschwinder, Wenn man ben vollem Glafe fpricht; Denn an die Schulden bendt man nicht; Roch weniger an Beib und Kinder. Befiel es, Rachbar Borgel, bir, Wir blieben bis jum Morgen hier? Rafch fieng fich Borgel an zu blaben; (Er hatte, wie ein Gerastier, Den Ropf voll Stangen und voll Sohen) Ich halte, Better Rung, bafür, Ihr scheint bas Ding nicht zu verfteben, Und raisoniret, wie ein Thier. Wir bleiben rechter immer hier: Es foitet nichts, als wann wir geben!

#### 40

### Der flüchtige Amor.

Jüngst sah ich den Cupido Um Feuer brauner Augen, Sich kleine Pfeile schmieden; Da trat ich etwas näher, Und guckte zu, und lachte. Da sprüheten auf einmahl So viele Fenersunken Auf seine nackten Glieder, Daß er entfliehen wollte; Doch seiner Flügel Spigen Die waren schon versenget, Und konnt' er nicht mehr weiter Als in mein Herze flattern.

# Aglaja an Athamas.

41

5

5

10

Wie lange willstu dich betrüben? Ich fühle ja für dich der Liebe stärckten Zug. Du bleibst auch meine Lust ben Kohl und Rüben, Mein Stolz im Bauernrock, mein Fürst benm Pflug. Lieb' ich dich, Freund, denn nicht genug?

#### Antwort.

Mein Hert, o Freundin, sagt, du könnest stärder lieben; Du liebst mich nicht genug — —, Zu Tobe werd ich mich betrüben!

# Das zu grofe und zu furte Glude.

42

Ein Maülgen hat mein Mund von Ihrem Mund geraubet, Ob sie mir gleich die Hand vor meine Lippen hielt. Wie es Sekund beschreibt, so hab ich es gefühlt, Und mich glückseeliger, als Könige, geglaubet.

Doch meine Luft verschwand gleich einem Bagerschaum, Und wie es mir ergieng, muß stets im Zweisel liegen.

Mein Glück war zwar zu groß für einen leichten Traum, Ach! aber, auch zu kurt, für ein warhaft Bergnügen.

### 43 Bitte au die Götter.

Sie liebet mich, um die ich mich bemühte! — — Groß ist mein Glück, und, wie der Himmel, hoch. Noch eine Huld, ihr Götter voller Güte, Gemähret mir: ach! diese Gine noch.

Soll mich einst Aurora haßen,
Die anist für Liebe girrt:
Ach! so laßet mich erblaßen,
Ginen Tag zuvor erblaßen,
Ehe sie mich haßen wird!

#### 44

5

### Sinngedicht.

Den Fächer in der Hand, gieng ich in meinen Garten, Den jungen Zephir zu erwarten; Schnell spielt mein Unterrock, und hebt sich blähend auf. Willkommen, o Favon, der Schäserinnen Diener! 5 So dacht' ich — Aber ach! es war in strengem Lauf Ein grober Nord: ein Capuciner.

#### 45

5

#### Ringelgedicht.

Auf einen Brandweinbrenner, der geraume Zeit Reuter, und Marketender gewesen, zulest aber Abt geworben.

Mit einem Helme hatte man Den Fuselbrenner Tulipan Im Lager vor Nanner erblicket, Doch keinen Hut vor ihm gerücket; Ihn drückete der Kirchenbann. Ist aber ehrt man ihn gebücket, Weil er die Insul aufgethan.

Berftand hatt' er zwar feinen Gran; Denn oft gieng ihm, wann er genidet,

| Das Aquavit im Rolben an,                 | 10 |
|-------------------------------------------|----|
| Und öftrer bacht er gar nicht bran,       |    |
| Den zuzubeden, wie fiche schicket,        |    |
| Mit einem Selme.                          |    |
| Bas macht ihn benn zum grosen Mann?       |    |
| Die Runft vielleicht, die ich nicht fann, | 18 |
| Wie man nur fchwätt, und boch entzücket?  |    |
| Rein! aber eins hat ihm geglücket:        |    |
| Und dieses Eins hub ihn hinan.            |    |
| Er trat auf diefes Lebens Bahn            |    |
| Mit einem Selme.                          | 20 |

# Mis Timoleon 46 zu hehrathen gezwungen

Der Eigensinn ber Zeit zog mich und Henrietten In Hymens Haus, trots aller Gegenwehr. O Liebe, bind uns da sein sest mit Blumenketten, Und hilt' uns durch ein Freidenheer, Sonst werden wir uns bald ins Schloß der Frenheit retten, b Und dann bekomstu mich nicht mehr.

# Was von ohngefähr geschehen 47 fönnte.

Von ohngefähr gefiel mir Amarille;
Von ohngefähr gefiel ich ihr.
Getren zu sehn ist ist mein ernster Wille — —
Doch, Amor, hör'! und sage mir:
Verziehestu's, wenn ich von ohngesähr
Ihr untren wär'?

#### 48

5

10

### Der befolgte Rath.

Eupido stahl der Mutter Den schönsten Ring sür Psychen; Berbarg sich dann in Eile In meines Mädchen Auge, Du hast dich, sagt ich, übel, Du kleiner Dieb, verborgen. Ich serz, mich zu verbergen. Ein Herz, versett er lächelnd, Berbirgt mich freylich beger.

So sen es, kluger Knabe, So sen das ich mich verberge!

#### 49

5

10

## Afanth und Phryne.

Ohngefähr vor sieben Jahren Bot Akanth aus Unbedacht, Hür die Freuden Einer Nacht, Phrynen alle seine Waaren: Da hat sie den Knicks gemacht!

Nach verfloßnen dreyen Jahren Hatte sich Akanth bedacht, Und versprach für Gine Nacht Bloß die Helste seiner Waaren: Da hat sie ihn ausgelacht!

Nach ber Hand kam sie gesahren, Lachte, küßte, war geschlacht, Und verhies ihm Gine Nacht Hür ein Drittel seiner Waaren: Da entsloh er ausgebracht!

 $\ln_{\epsilon}$ 

Endlich nach noch zwehen Jahren Kam sie, glühte wie ein Dacht, Und verhies ihm ihre Waaren Insgesammt für Eine Nacht: Da hat er sie ausgelacht!

20

# Auf Olympens Sand.

50

Hand, mit Aurorens Hand Im nächsten Grad verwandt, Die Amathunt regieret, Ift Benus auser Land; Und Amorn selber führet. Dein Ursprung ist bekannt: Ein paphisch Rösgen zeugete Dich in ber Ch' Mit einer reinen Lilie.

5

# Auf den Tod eines Freundes.

51

Ist Lycidas nicht mehr am Leben? Nimmt ihn der Himmel hin, der mir ihn doch gegeben? Ach! holder Gegenstand von meiner Traurigkeit, Dir flieh ich willig nach! wo bistu, bistu weit? Dich, den ich täglich sah an meiner Seite gehen,

5

Der meine Lust ben Nacht,
Mein Glück ben Tag gemacht,
Soll ich auf ewig nicht mehr sehen!
Gerechte Götter! — Wie? — ich soll nicht ben ihm sehn,
Als durch ein traurigs Angedencken?
Wift Störer weiner Rub': ihr könnet ihn persencken

10

Bist, Störer meiner Ruh'; ihr könnet ihn versenden, Doch schließ' ich mich mit ihm in die Berwesung ein.

5

# Gefährlichfeit bes Lobs.

Welch Gift voll lieblicher Gefahr Ist nicht ein feines Lob, womit uns Kenner schmücken! Wie mächtig ist es nicht, das Bischen zu verrücken, Was von Vernunft noch ben uns übrig war! Und o mit welch entzückendem Vergnügen Stellt man ihm nicht, ist man ein Autor, fren, Vernn Schalle seiner Schmeichelen Die Käntnis unsver selbst gemächlich einzuwiegen!

# 53 Liebe brauchet nicht Berftand.

Bor Zeiten reißte der Verstand Nach Amathunt, wo er die Königin Cythere, Den blinden Cypripor, und viele Nymphen fand; Bey denen er, so gern als ich, geblieben wäre. 5 Er bot sich allen an, that artig und galant. Wer mich zum Führer wählt, wird, sprach er, niemahls gleiten: Ich führ ihn immer an der Hand! —

Doch Cypris lacht' und sprach: hier herrscht, seit alten Zeiten, Frau Thorheit, und nung mich und meine Kinder leiten;
10 Besonders meinen Sohn, wann er den Bogen spannt!
Die abzuschaffen macht zu viel Beschwerlichkeiten;
Drum wandert immerhin zurück in euer Land,
Mein allerliebster Herr Pedant;
Dann Liebe leidet nicht Berstand.

Sinngebicht.

Die Damen scheinen hier ben eblen Nachtviolen Bollfommen gleich zu seyn.

\*\*hts verbreiten sie, am Mondschein, unverholen, Buhler Urm, der Schönheit vollen Schein; Des Morgens ziehen sie, verstohlen, ten Tugend gleich, die Reize wieder ein.

| Auf den Lustgarten zu * * *                                                                                              | <b>55</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Du schöner Garten du, wo blühend, in Alleen<br>Biel Pomeranzenbäume stehen;<br>Wo holde Rosenbüsch' und Hayne von Jasmin |           |
| Den artigften Pallaft, den je die Welt geschen,                                                                          |           |
| Mit grüner Dunkelheit umziehn:                                                                                           | 5         |
| Du bist kein Garten nicht; du bist, durch's ganze Jahr, Bu beines Stifters Ruhm ein duftender Altar.                     |           |
| Hundert reizende Rajaden                                                                                                 |           |
| Schleichen oft, vernarrt in bich,                                                                                        |           |
| Aus den Felsen und Kaskaden,                                                                                             | 10        |
| Und hüpfen, dich zu sehn, phantastisch über sich                                                                         |           |
| Und preisen dich und Friederich.                                                                                         |           |
|                                                                                                                          |           |
| Seladon.                                                                                                                 | 56        |
| Auf diesem Rasen, den die Liebe                                                                                          |           |
| So reizend schön für Liebende gemacht,                                                                                   |           |
| Saß Seladon in grüner Zweige Nacht                                                                                       |           |
| Voll zärtlicher Empfindungen und Triebe:                                                                                 |           |
| Und schnitt in einen Baum mit mattverliebter Hand<br>Die Berse, die sein Hertz erfand.                                   | 5         |
| D feelig! würde mir gegeben                                                                                              |           |
| In diesem Thal, das Fried und Ruh umgibt,                                                                                |           |
| Mit Iris, stets in sie verliebt,                                                                                         |           |
| Und ftets von ihr geliebt, zu leben!                                                                                     | 10        |
| Wie gern wollt ich, mein Vaterland,                                                                                      |           |
| Bon dir verbannt,                                                                                                        |           |
| Unter zarten Linden, unter stillen Buchen<br>Meine Ruh, mein Glück,                                                      |           |
| Rur in ihrent Blick,                                                                                                     | 15        |
| Und an ihrem Busen suchen.                                                                                               | -         |
| Bis wir einstens alle zween,                                                                                             |           |
| Lebenssatt, nicht Liebensmüde,                                                                                           |           |
| Univa Sirtanitäh in Seriaha                                                                                              |           |

In das Thal Clysien Zu den frommen Schaaren drehn; Da in amaranthnen Schatten Uns vollkommener zu gatten; Uns nicht mehr getrennt zu sehn.

57

5

10

# Das Leben.

Wie ein Gewölf, so schnelle, So schnell, wie beine Welle, Entslieht die Zeit, beliebter Bach!
Ein Thor allein sieht ihr mit Wehmut nach.
Nur der sie nutt,
Kann, sleucht sie gleich den Winden,
So sehr sie stutt,
Ihr ihre regen Flügel binden.
Ist unser Leben nur ein kurzer Weg,
Ist unser Leben nur ein schmaler Steg,
So laßt uns diesen kurzen Weg
Und schmalen Steg,
So lang wir noch im Frieden drüber gehen,
Wit Rosen übersäen.

58

# An die Frau von \* \* \*

Mit empfindlichem Bergnügen, Kann die Welt in beinen Zügen Allen Reiz der Gratien, Allen Geift der Musen sehn. Wolte holde Zucht auf Erden, Die man nicht mehr finden fann, höfen wieder sichtbar werden, Ehloris, zweiffle nicht daran, Deine sittsamen Geberden, Deinen Blid nur nähm sie an.

5

|     | Luna und ihre Mutter Latona.                                                                                                | <b>59</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | Daß es uns niemand recht macht, ist gemeiniglich<br>Nicht andrer Leute, sondern unfre eigne Schuld.                         |           |
|     | Alls einsmahls Luna ihre Mutter flehete,                                                                                    |           |
|     | Ihr doch ein neues, und bequemlich pagendes                                                                                 |           |
|     | Gewand zu schaffen, und beweglich klagete,                                                                                  | 5         |
|     | Daß noch kein Meister ihr es jemahls recht gemacht:                                                                         |           |
|     | That ihr Latona weislich diese Antwort fund.                                                                                |           |
|     | Wenn du mit Klugheit die Gestalt befestigteft,                                                                              |           |
|     | Die dir dein Bater reizend gnug verliehen hat,                                                                              |           |
|     | Und fie nicht, eitel, jeden Tag veränderteft:                                                                               | 10        |
|     | Du würdest leichtlich beinen Bunfch erfüllet fehn.                                                                          |           |
|     | Allein dieweil du, was du bift, nicht bleiben willst,                                                                       |           |
|     | Bielmehr Fortunen, beiner alten Freundin, gleich,                                                                           |           |
|     | Dich allzuoftmahls uns in andrer Stellung zeigft,                                                                           |           |
|     | Beut' einem Bogen, morgen einem Schilbe gleich,                                                                             | 15        |
|     | Co kannstu niemahls in den Reichen Jupiters                                                                                 |           |
|     | Den Meifter finden, ber bich recht befriedigte.                                                                             |           |
|     | Fabel.                                                                                                                      | 60        |
| m   | lit ftolg erhabner Stirn', und nicht burch Laft gedrückt,                                                                   |           |
| 3   | prach einst ein leerer Halm zu einer vollen Ahre:                                                                           |           |
| 9   | Bie kommt es, daß bein Haupt so nach dem Boden nickt?"                                                                      |           |
| 3   | ogleich versetzte die dem Brüdergen zur Lehre:                                                                              |           |
|     | Ich stünde freylich nicht so tief hinab gebückt,                                                                            | 5         |
| ,,5 | Bann ich fo leer, wie du, in meiner Stirne mare."                                                                           |           |
|     |                                                                                                                             |           |
|     | Sinngedicht.                                                                                                                | 61        |
|     | in Reisender kam einst nach Zabern hin.<br>ieh! da ein Schloß, sprach er in seinem Sinn! ——<br>Indem erschien die Herzogin: |           |
| 5   | a! dacht er, nein! — es ist ein Tempel.                                                                                     |           |
| 3   | Die Tugend, seh ich, wohnt darinn!                                                                                          | 5         |
|     |                                                                                                                             |           |

5

# Über ihre Blage.

Du sagst, ich würde bich recht sonderbar verbinden, Könnt ich im Januar ein Rösgen für dich sinden. Wohlan, geliebtes Kind, Hat deiner Wangen Paar die Rosen so vonnöthen, Sprich nur: ich liebe dich! so sollen sie erröthen, Und hundert Rosen stehn, wo iso Lilaen sind.

# 63 Bey Gelegenheit der Aufnahm eines schönen Geistes unter die 40. befoldete Mitglieder der französischen Akademie.

Von Schreibesucht den Dichter zu entwöhnen, Brauchts zu Paris in Warheit wenig Müh; Wohleingepackt in einen Stuhl mit Lehnen Setzt man ihn nur in die Akademie. Gleich gähnt er, schläft, und schnarchet um die Wette; Gleich hält sein Kiel mit Bücherschreiben ein. Der sanste Stuhl schwin, was das Chebette Dem Amor ist, dem schönen Geist zu senn.

## 64

5

# Fragment.

Aurora, da sie früh aus ihrer Kammer geht, Trägt ein Gesäß, in dem mand blasse Lilge steht, In ihrer rechten Hand, geußt aus mit ihrer Linken, Den Krug, von Zähren voll, die Gras und Blumen trinken. Der West, der ihren Schlei'r, aus grauem Dust gewebt, Borwigig, über halb, von ihrer Stirne hebt, Zeigt ihr sonst lächelnd Aug', und rosenreiche Wangen, Uns mit Verzweislung ist, und Traurigkeit umsangen.

| Über bie Springbrunnen<br>zu Paris.*                                                                                                                      | 65  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beynt Anblick beiner stolzen Wälle,<br>Paris, steh' ich geseßelt still;<br>Und kann nicht mehr von meiner Stelle,<br>Und weiß nicht mehr, wohin ich will. |     |
| Taufend Tempel, taufend Schlößer                                                                                                                          | 5   |
| Und jedes Ludwigs werth, und jedes foniglich                                                                                                              |     |
| Bezaubern mich.                                                                                                                                           |     |
| Berliebt in dich,                                                                                                                                         |     |
| Steigt mein rein'st Bewäßer                                                                                                                               |     |
| Durch geheime Thor'                                                                                                                                       | 10  |
| lleber sich empor,                                                                                                                                        |     |
| Bor der Bölfer Ohr                                                                                                                                        |     |
| Meiner Leidenschaft Zürtlichkeit zu mahlen,                                                                                                               |     |
| Und aus ewigrinnenden Pokalen<br>Dir Tribut zu zahlen.                                                                                                    | 4.5 |
| zii ziioni zu zinyien.                                                                                                                                    | 15  |
| Die Liebe.                                                                                                                                                | 66  |
| Ihr Bogel, ift's Aurorens Strahl,                                                                                                                         |     |
| Der euch erweckete, zu fingen?                                                                                                                            |     |
| Er ist es nicht. Aurorens Strahl                                                                                                                          |     |
| Kann diese Myrthen nicht durchdringen.                                                                                                                    |     |
| Die Lieb' allein, die Lieb' erwedt euch hie.                                                                                                              | 5   |
| Ich fann ench diese Liebe gonnen!                                                                                                                         |     |
| Mich aber wedt dieselbe nie.                                                                                                                              |     |
| Wie wollte die mich wecken können:                                                                                                                        |     |
| Die mich, seitdem der West in junge Rosen blies,                                                                                                          |     |
| Die schlafen lies, nie schlafen lies?                                                                                                                     | 10  |
| An gewiffe Frauenzimmer.                                                                                                                                  | 67  |
| Ihr habt mir lange schon, ich sen nicht schön, gesagt. Wie kommt es, daß ihr mich noch immer damit plagt?                                                 |     |

\* Die Rymphe ber Geine rebet.

Bemühet' ich mich bann, die Sache zu bestreiten? Ach! Schönen! qualt mich nicht mit alten Neuigkeiten. 5 Ihr fühlt ja selbst, wie euch das Ding die Seele nagt, Daß euch der Spiegel stets, was ihr mir saget, sagt.

### 68

# An Phillis.

Ich merke, daß die Flur, die Stadt, die ganze Welt, Mir itso wiederum, auch ohne dich, gefällt; Ich höre dich nicht mehr, wie sonst, erröthend nennen, Und kann mich überall, gelaßen, von dir trennen.

5 Ich glühe Tags nicht mehr, dir immer nachzuziehn; In Träumen seh ich dich auch Nachts nicht mehr entsliehn. Kein Blick von dir sindt mehr den Weg zu meinem Herzen; Dein Lächeln nacht mir nicht, wie vormahls, sife Schmerzen. Ich bin könig mehr, ertheilstu mir Gehör;

10 Und glaube, Phillis, fast: ich liebe dich nicht mehr.

# 69

5

10

15

# Petrard.

Meine allererste Reime,
Jene bilberreiche Träume,
Wenn ich, o ihr Myrtenbäume,
An der Schönheit Busen sang:
Werden leicht den Preis gewinnen;
Dann ein Heer von Charitinnen
Schützt sie vor dem Untergang,
Und das süse Gist der Sinnen,
Die Empfindungen darinnen,
Nühren und gefallen lang.
Amor, Kinderchen von Floren,
Liebt euch alle sonder Zwang;
Uber Rosen, mit Auroren
An dem ersten May gebohren,
Gibt er, aus geheimen Hang,

In dem Bufenschmuck für Chloren, In dem Kranz für Leonoren Allemahl den ersten Rang.

| Rad bem Rousseau.                                                                                                | 70 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Es fett' in ihren alten Tagen<br>Chthere dich und mich zu gleichen Erben ein<br>Und gieng in ein Convent hinein. |    |
| Dem Amor aber ward die Theilung aufgetragen;                                                                     |    |
| Doch er beforgte sie nicht fein:                                                                                 | 5  |
| Denn durch dein Augenpaar besiegt, das immer sieget,<br>Beichied er dir allein,                                  |    |
| Bas in der Gratien berühmten Gürtel lieget,                                                                      |    |
| Reizt, überredet und vergnüget;                                                                                  |    |
| Und mir allein<br>Die Thränen und die Bein.                                                                      | 10 |
| at agranou and our point                                                                                         |    |
| Seine Aehnlichfeit mit Apollen.                                                                                  | 71 |
| Es fagte Stella:                                                                                                 |    |
| Machstu auf mich<br>Ein artig Liedgen,                                                                           |    |
| So bist du mein.                                                                                                 |    |
| Ich machte hurtig                                                                                                | 5  |
| Gin artig Liedgen.                                                                                               |    |
| Sie lobt's und fagt:                                                                                             |    |
| Nun biftu mein!                                                                                                  |    |
| Doch ich, o Schäfer, bin noch nicht bein.                                                                        |    |
| Was ich erfuhr,                                                                                                  | 10 |
| Erfuhr Apollo                                                                                                    |    |
| Auf Tempens Flur.<br>Für Daphnen kriegt' er                                                                      |    |
| Don Rarhoor mir                                                                                                  |    |

# Angebinde.

Empfang, wie du verdienst, von jedem, der dich liebet, Mein Kind, den Beilgenstraus im März; Und zweisse gar nicht dran: das Herz ist's, das ihn giebet; Ich aber gebe dir das Herz.

#### 73

5

10

# Das Anmuthevolle und Solde.

Was ist so anmuthsvoll und hold? Mich frönt ben Tag, in schweren Zweigen, Die sich zu mir herunter neigen, Der Pomeranzenbaum mit Gold. Was ist so anmuthsvoll und hold?

Was ift so anmuthsvoll und hold? Des Abends seh' ich Lunen rollen, Und mir verliebt ein Mäulgen zollen, Wie sie Endymion gezollt. Was ist so anmuthsvoll und hold?

Was ift so anmuthsvoll und hold? Ich seh' in ihrer Purpurwiegen Tes Morgens bort die Sonne liegen, So glühend wie ein Trunkenbold. Was ist so anmuthsvoll und hold?

# 74

15

# Die himmlifde und irdifde Benus.

Mich ließ Apoll auf des Parnaßes Höhen Die himmlische und ird'sche Benus sehen; Die ein' umgab von Tugenden ein Chor: Ich sah ben ihr die Weisheit selber stehen; Ihr Finger wieß entsernt des Glückes Thor. Die zwot', umhüpft von Scherzen und von Freuden, Warf Rosen aus, sang Amorn lächelnd vor. Wähl', sprach Apoll, die würdigste von bezden! — Gelehrter Gott, versett' ich bemuthsvoll: Gebiete nicht, daß ich sie trennen soll: Gewähre mir, dann so nur geh' ich sicher! Die für mich selbst, die dort für meine Bücher.

# An die Fran von \* \* \*

75

5

10

Jenes Täubgen von dem Wagen, Der Cytheren stets getragen, Suchte weit von Griechenland, Bo sich Benus hin gewandt. Aber als das Kärrchen sahe Dich mein Engel und dein Schloß, Hielt sich such Saphos wieder nahe Und fank froh in beinen Schoos.

# Honors.

76

Himen stand im Hinterhalte: Als ein Heer von Amuretten Seines Reiches Grenzen nahte! Wer da! rief er halberschrocken, Wer da! — oder soll ich schiesen? Holder Bruder, sprach ihr Führer, Fürchte nichts von Amors Truppen. Unser Endzweck ist nicht dieser, Deine Lande zu verheeren Der in Besitz zu halten: Wir verlangen nur den Turchzug!

10

ŏ

#### 77 Murine Sinngebicht auf ben Thirfis.\*

Ihr Mymphen, euer Sirt, dem Ban im Gingen gleich, Liegt, ba ber Mittag glüht, betrunfen im Gefträuch, In einem unerlaubten Schlafe.

Entherens Cohn bewacht indefen feine Schaafe 5 Und trägt ben Stab, ben er bem Schlummernben entwand. Stolz, wie ein Schäfer, in ber Sand.

Soll nun fein wildes Thier den fleinen Gott verschlingen, Co eilt, o eilt ben Mann aus feinem Schlaf zu bringen!

#### 78

# Die Biederfunft.

Gie fommt, fie fommt gurud, fur die ich ftets gebrennet; Schon morgen wird burch fie die Begend wieder fchon. Ich will big an den Baum, an dem wir uns getrennet. Ihr froh entgegen gehn.

5 Bollfommen ift mein Blud, und ihr' und eure Suld, Ihr Götter! wann fie mich von weitem ichon erkennet Un meiner Ungebult!

#### 79

# Madrigal.

Befürchte nicht, daß dir Aristons Bert entflicht Und beine Bartlichkeit mit Unbestand bezahle. Man wird zwar ungetren, wenn man bich, Iffe, fieht, Doch andern nur; boch nur zum allerlegten mable.

#### 80

## Der bichtenbe Anabe.

Flieh nicht den Amor, D garte Schwefter, Wlich nicht den Amor. Er friegt dich doch.

\* Es fteht in ber Unthologie, und fangt an: Bupeng & χωμήλης.

Ich roch im Garten Un einer Relfe. In beren Schoofe Der Rleine faß. Mit ihren Duften. Den füfen Düften, 10 Die mich vergnügten, Sog ich ihn ein. Ich armes Knäbgen! Wer fann mir rathen, In meinem Saupte 15 Ift er nun Berr. Und diefes Liedgen, Wie er fo fleine, Und diefes Liedgen Ift ichon von ihm! 20

81 Auf einen unglücklichen Argt.

Die Bunder alter Beit find feine falfche Sage: Dann fie erneuren ihren Lauf. Und unfer Argt Crispin thut itund alle Tage, Wie fonft nur Gott gethan, fo Erd' als Simmel auf.

## Der Amtmann.

82

5

In einer unfrer Reichs=Brovingen Ward auf Befehl des besten Bringen Ein neuer Amtmann borgeftellt. Bleich brachten die Bericht' in Choren. Der alten Obfervang zu Ehren, Ihm einen Beutel voller Geld: Den er, fo bald er ihn befommen. Bum gröften Schreden vieler Frommen, Nicht ohne Lächeln, angenommen.
"Ihr Borfahr, der beliebte Mann,"
Begann hierauf ein alter Meyer,
"Herr Amtmann, nahm nicht einen Dreyer,
"Allein den Beutel nahm er an!" — —
"Mein Borfahr war es wohl im Stande,"
Sprach dieser: "Es ist offenbar,
"Daß er der größte Mann im Lande
"Und oftmahls unnachahmbar war."

### 83

10

15

# Der verzweiflende Schäfer.

Du reiner Bach, der seine Quelle slieht
Und über schattenreiche Gründe
Den frummen Lauf durch Alee und Blumen zieht;
Die Ruhe such' ich hier, die ich nicht ben dir sinde.
Dein sanst Gemurmel nährt mein Leid;
Dein dunkler Rand ist mir ein Bild der Traurigkeit,
Wo ich mich ungestört betrübe.
Da slieh' ich vor der Welt, vor mir slieht was ich liebe,
Und ich, ich trage noch des Lebens schwere Last?

D reiner Bach, umzirkt mit Rosenbüschen,
Der meine Thränen ausgesast,
Ich will, o Bach, mein Blut zu deinen Wellen mischen;
Du solst mich sterben sehn, der du mich seben sahst.

### 84

5

# Sufigfeit ber Liebe.

Die Götter thaten, uns zu necken, Schwert, Sorgen, Krankheit, Mangel, Schwermuth Und alle Gattungen von Übel Borzeiten in Pandorens Büchse; Allein Cythere, unsre Freundin, That ihren Sohn dazu: berselbe Bersüft uns nun die Übel alle.

| Serenens Unbeftand.                                                                                                                                                                         | 85 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Berzehrt von Harm und Liebe,<br>Ward Seladon zum Brünngen;<br>Und wer bes Brünngens trinfet,<br>Bergißet das Geliebte;<br>Bergißt selbst seinen Namen.                                      | 5  |
| Serenen zu vergeßen,<br>Wollt' ich des Brünngens trinken.<br>Bergebens. Denn sie hatte,<br>Weil sie so oft im Lieben                                                                        |    |
| Gewechselt und getrunken,<br>Das Brünngen ausgetrunken.                                                                                                                                     | 10 |
| Zuschrifft<br>an den Herrn A. R. H. Zu H.                                                                                                                                                   | 86 |
| Diese blüthenvolle Schale<br>Bring ich aus bes Pindus Thale;<br>Ebler H — , nimm sie an!<br>Biß ich, sproßen mir die Flügel,<br>Bon dem zwengespaltnen Hügel<br>Kränze für dich holen kann. | 5  |
| Götter, sanft wie du, von Sitten, Phöbus, Aphrodite, Pan, Nahmen in berauchten Hitten Sinen Straus von Majoran Oft den Händen armer Hirten Lächelnd ab, und rochen dran.                    | 10 |
| Meine Künste sind nur: reimen — — Echätze seh ich bloß in Tränmen; Wachend bin ich Scladon. Dächten aber Reich und Thron Krösus oder Salomon                                                | 15 |

Deutsche Litteraturdenkmale, 42.

So empfängen morgen ichon Deine Tugenden den Lohn. Wo der Musen Duellen schämmen, Oben auf dem Helikon Ließ ich, zwischen Lorbeerbäumen, Unter einen Pavillon, Dich, aus Gold gegoßen setzen, Und die Worte drunter ätzen:

#### 87

ã

10

15

20

25

#### Du und Gie.

Balathea, wohin flog fic, die goldne Beit, Da du, ohne Laken und But, Abends, einzig geschmückt mit beinen Grazien, Ju der Fallie\* geichlichen famit? Froh ben meinem Salat, den in Ambrofia Deine Reize verwandelten. Warfft du damahls dich felbst, fröhlicher Laune voll, Ju des glücklichen Jünglings Arm, Der, betrogen von dir, ganglich fich dir ergab. Damahle ichenkten die Götter bir Rang und Schätze noch nicht; aber an ihrer Statt, Was ein Mädchen unschätzbar macht: Ginen lachenden Wit, herzliche Bartlichfeit, Gine Bruft, wie die Milch fo weiß, Und zwen Angen, verliebt, groß und verführerisch. Wer mit folden entzüdenden Reizen ware fein Schalt? Solbefter Gegenstand

Meiner Liebe, du warft es auch!

<sup>\*</sup> Fallje ift ein schwarzes, langes und weites, seibnes Tuch, welches das Frauenzimmer an vielen Orten 3. B. zu Mannheim über sich wirft, und das hanpt und ben größten Theil des Leibes, ausser ben Augen, damit bedeckt, wenn es im Regligee Jemand besuchen, oder in die Kirche gehen; unterweges aber boch von Niemand leichtlich erkannt seyn will.

| Und ich liebete dich, Amor vergebe mir's!<br>Darum, wahrlich! nicht weniger!                                                            | 20  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Diesem Leben voll Lust gleichet ihr jetiges<br>Reich mit Ehren gekröntes nicht!<br>Jener Schweizer, Madant, weiß wie das Schneegebirg', |     |
| Und breitschultrig, wie Herfules,                                                                                                       |     |
| Der, in ihrem Pallast, lügend, am Thore sitt,<br>Ein symbolisches Bild ber Zeit,                                                        | 25  |
| Schreckt mit drohendem Blid, jego der lächelnden<br>Umoretten und Grazien                                                               |     |
| Leichte Truppen hinweg. Schüchtern umflattern sie Jene Balken von Zedernholz                                                            | 30  |
| Thres Alfous nicht mehr. Chemahls schlüpften sie,<br>Einem Schwarme von Tauben gleich,                                                  | 0., |
| Dft burch's Fenfter hinein; scherzten und trippelten Um ihr jugendlich Bettchen her.                                                    |     |
| Wahrlich, gnädige Fran, diese lebendigen<br>Bersianischen Teppiche;                                                                     | 35  |
| Dieses Silbergeschirr, manches Braxiteles<br>Kunftwerf; biese hellglänzenden                                                            |     |
| Rabinette, worinn Franfreich die finischen                                                                                              |     |
| Rünftler alle beschjämete;<br>Diese Betten von Mohr; biese japanischen                                                                  | 40  |
| Bruntgefäße, zerbrechliche                                                                                                              |     |
| Bunder menschlicher Annst; diese bemantenen Ohrgehänge, Gestirnen gleich                                                                |     |
| Stralenstrenend ben Racht; diefer bezaubernde                                                                                           | 45  |
| Staat und Hochmuth zusammen ist                                                                                                         |     |
| Eines Rußes nicht werth, ben du mir Glüdlichen<br>In der Jugend gegeben haft.                                                           |     |

# Madrigal.

Sage, sprach ich zu der Freude, Sage doch: was fliehstu so? Hat man dich, so fliehstu wieder! Niemals wird man deiner froh!

Sie erwiederte: Bedanke Dennoch ben ben Göttern bich! Benn ich ohne Flügel wäre, Sie behielten mich für sich.

89

5

ă

# Opfer für meine Freunde.

Wann ich ein Lamm, ein Kränzchen, eine Taube Den Göttern des Olymps zum Opfer bring', Ersuch ich sie, auf meinem Knie, im Staube, Um Reichthum nicht; er ist ein misslich Ding! Erhaltet mir, sprech ich, was ich empfieng. Ihr lenket ja, Unsterbliche, die Triebe Der Herzen. Ach! bewahret bis ins Grab, Bewahret mir die Herzen die ich liebe; Und schlagt mir sonst, was euch beliebet, ab!

90

5

# [Triolet.]

Ein gutes Triolet zu machen, Gehört nicht zu den leichten Sachen. Bergebens bildet der sich ein, Ein gutes Triolet zu machen, Den nicht die Pierinnen weihn. Ein feiner Sathr muß uns lachen, Und Amor selbst Gehülfe senn, Ein gutes Triolet zu machen.

# Der Breis ber Schönheit. 91 Bybele, die große Mutter. Bab in ihrem goldnen Saus Büngft ben Göttern, ihren Rinbern, Ginen Ball und einen Schmaus! Rach den ernftlichften Befprächen ô Bon Regierung biefer Welt, Ward in großen goldnen Schalen Guger Rettar aufgeftellt. Trunfen ganften alle Götter Mit belebter Fantafen 10 Db mein Mädchen, ober 3ppris Reizender und fchoner fen? Du befamft der Schönheit Apfel, Mutter Amors, vom Bulfan! Moning und die andern Götter 15 Trugen ihn dem Madchen an. Un feine Reime. 92 Ihr Geschenke der Natur, Aufgesucht auf Berg und Flur, Rlein von Beift, als wie von Leib, Unschuldvoller Beitvertreib. Reime, meiner Jugend Ruhnt, 5 Und mein einzig Gigenthum; Bon Apollen nicht gezeugt, Bon ben Mufen nicht gefängt, Rin an Amors Geit' erbacht, Mur in Fröhlichkeit gemacht, 10 Bandelt, holde Rinderden,

Ferne von Bedanterie, Immer mit den Grazien, Immer mit der Harmonie!.. Wenn euch Jemand küffen will, O so haltet niemahls still! Fliehet mit Bescheidenheit! Sagt, daß ihr, voll Niedrigkeit Keiner Küße würdig seid!

#### 93

õ

10

15

# An Olympen.

Dein Leib ift schön; uoch schöner deine Seele. Man sieht auf dich vor tausend Frauen nur. Dein Mund entzückt und singt, wie Philomele; Und was du singst ist Negung und Natur. Hättest du aun Simois zu der alten Zeit gelebet, D so hätte Tyndaris Neben dir gebetet!
Ein Blick von dir Hätt ihr Den Liebling abgezwungen; Und Homer, gewiß!

## 94

ĉ

# Grabidrift.

Ambrosius, der Prediger, liegt hier. In jedes Kind von Schönheit sich verlieben, Berstund der Mann, so gut, als sein Brevier. Die Billets-doux, in seiner Noth geschrieben, Bestellete, durch jegliches Dnartier Der Parochie, sein Küster Kasimir; An Einem Tag zuweilen über Sieben. Nur Antwort drauf ist immer ausgeblieben. GDIT geb' ihm jet das Paradies dafür.

| An Magister Dumm, der sich beschwerete<br>daß sich Dokter Stumm ein Werkchen<br>zueigne, das Er doch versertiget habe.                                                                                              | 98 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Magister Dumm, ihr lärmt und schwört: "Ich bin kein Scharletan; "Um Wenigsten so ungelehrt, "Daß ich nicht schreiben kann. "Das Buch vom Astrolabium, "Das mir ber Neiber ranbt, "Jit und verbleibt mein Sigenthum: | į  |
| "Und fam aus meinem Hampt'.                                                                                                                                                                                         |    |
| Ich glaub es gern, Magister Dumm,<br>Es fam aus enerm Haupt'!<br>Hört aber ein Konstlium                                                                                                                            | 10 |
| Minervens! Edjenfts bem Dofter Stumm Gammt allem Stil und Stof:                                                                                                                                                     |    |
| So heißt er ben dem Publikum<br>Gin schlechter Philosoph!                                                                                                                                                           | 15 |
| Henrichs des IV.ten Abschied von der schönen Gabrielle.                                                                                                                                                             | 96 |
| (Aus feinem Französischen.)                                                                                                                                                                                         |    |
| Durchbohrt von taufend Pfeilen<br>Entreiff' ich mich von dir, ins Feld.<br>Die Chre heißt mich eilen;<br>Da mich die Liebe hält.                                                                                    |    |
| Doch, Abschied dir zu geben,<br>D Gabrielle, welche Bein!<br>Ach fönnt' ich ohne Leben<br>Und ohne Liebe seyn!                                                                                                      | 5  |

Empfange meine Krone, Geprüfter Tapferleit Gewinn: Mir schenkte sie Bellone; Mein Herz gibt dir sie hin! Glüdseelig, läßt dein König Das Leben selbst für dich im Streit! Doch eines ist zu wenig Für so viel Zärtlichkeit!

97

5

10

15

# Sinngebicht.

Das Leben, Tod! die Pilgrimschaft Durch Büsteneien voller Heden, Drängt uns, mit eines Stromes Kraft, Hinab in dein gemeines Beden . . Solch Ende soll mich nicht erschrecken. Packt Gold in einen Bündel ein: Laßt ihn in langen Flammen brennen! Der Schade wird unmerklich sehn. Die Einballirung wird allein;

98

5

10

# Madrigal.

Wilft du mich nicht glücklich machen? Mich nicht tüffen? Mir nicht lachen? Sprach der reiche Pachter Beit . . Meine Freundin Abetheid Gab ihm sittsam den Bescheid: "Dich zu füffen, dir zu lachen, "Wart' ich nur auf Zärtlichseit: "Stannst du die nicht kommen machen?

# An die Fran von . . .

Hätt' ich eine Monarchie, Herzen kauft' ich mir für sie. Dieses ist das reinste Glücke Für ein tugendhaft Gemüth, Daß es sich geliebet sieht. Erbt' ich aber vom Geschick, Wie August und Antonin Gar den Erdreis, gäb' ich ihn Doch im ersten Augenblicke Für ein Herz, gleich beinem hin.



# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

# DATE DUE

SEP 1 0 1975 JUL - 1 1976

JUL 2 1982

11P To 1986

FEB 2 3 1983



Replaced with Commercial Reprint

1993

# DO NOT REMOVE OR MUTILATE CARD

